

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



٠, ŧ

# Die Spanier in Peru

ober

Rollas Tod.

## Die Spanier in Peru

ober

# Mollas Tob.

E i n

romantisches Trauerspiel in fünf Aften

August von Ropebue.



Reue Auflage.

Leipzig, 1826. ben Paul Gotthelf Rummer.

3874. f. 13.



#### Dem

treuen, biedern Freunde,

ben

ber Infall zum Frenheren,

ù n b

die Natur zum Ebelmanne

machte,

meinem geliebten

Friedrich von Ungern Sternberg gewidmet.

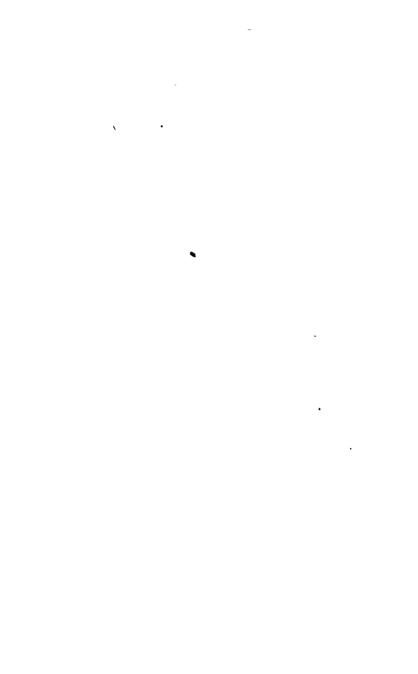

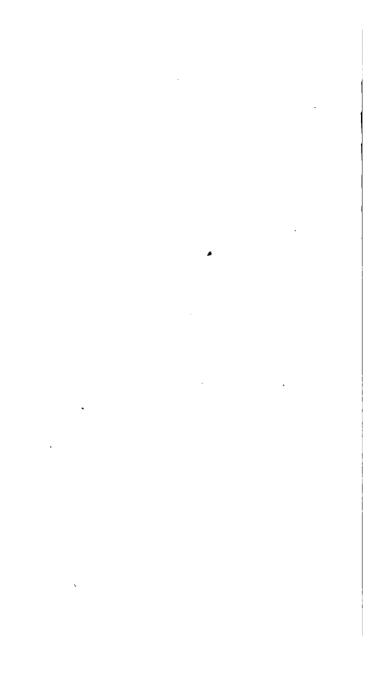

far Jonn " Aberliber - , Koning m. Quite . Roller, Salifare de farmanar alongo in Moliner, so. Ever, Alonzo's Gullin - fizurro, hunnfüfrar & Touring. Clairer Jains Frankin Almagra) Jonzalo, (Fizurro's Junilar , Gafafalan. Hulmaria fis Ofraibar. Lub infus, Dominicerung Jingor Alongo 6 Maytinulra fin aller Engiles. fin Grais Runba Ganififa i. Intimuffen. Pringlar, Maiban, Rintar.

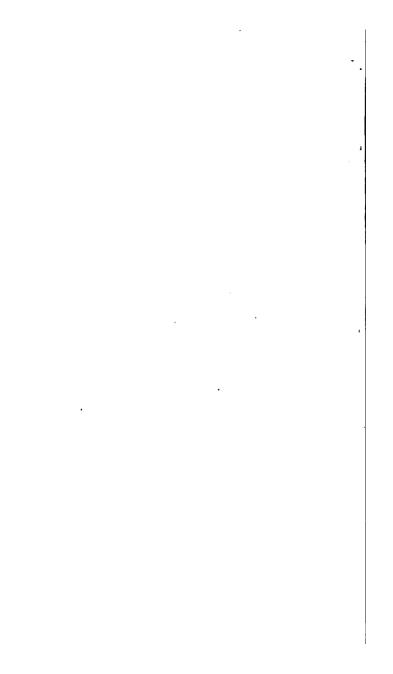

## Erfter Aft.

(Im fpanischen Lager, das Innere von Pigarro's Gezell.)

## Erste Scene.

Elvira. Balverbe.

Elvira. (in Mannstracht auf einem Rubebette folymmernd.)

Balver de. (ichleicht berein, betrachtet fie mit Lafternheit, eniet endlich neben ihr nieber, und tust ihre berabbangende hand.)

Elv. (erwacht und betrachtet ihn mit Unwillen.)

Balv. Bergieb der Macht deiner Reige.

Elv. O weh! - es tonnte bir endlich ein Bunder gelingen.

X

Balv.

Balv. Und welches?

Elv. Ein Beib mit feiner eignen Schonfeit zu entzwepen.

Balv. Sehr bitter.

Elv. Barum ftorft du meine lieblichen Erdume?

Balv. Bas traumteft bu?

Elv. 3ch fab bich bangen.

Balv. Bie lange wird Elvire meiner Liebe fpotten?

Elv. Deiner Liebe? Ep, wer gab dem Bas ftard diesen ehrlichen Mamen? Unter und, Bale verde! wenn ich dich von Liebe sprechen hore, so kömmst du mir vor, wie ein Toschendieb, der um eine milde Gabe bittet, und während er nach dem Beutel schnappt, Gottes Segen im Munde führt.

Balv. Bas boch ein schönes Beib nicht als les fagen barf.

Elv. Was doch ein Ged nicht alles thun darf. Wer erlaubte dir meinen Schlaf zu stören? Ist es nicht genug, daß mich in jeder Nacht die Trommeln wecken? doch lasse ich meine Ohren lieber qualen, als meine Augen.

Balv.

Balv. Gebuld zu prafen, verftebfe bu meil ferlich.

Elv. Soll ich Pigarro von beinen Rachftels lungen junterrichten?

Balo. Sage mir lieber, durch welche Zaubere fraft biefer Digarro bich gefoffele halt? — Ein wildes ftieres Auge, ein ungedammter Bart, Heuchter in ber Freundschaft, Tyronn in ber Liebe —

Elv. Salt! die Leichenpredigt tommt gu filb, ar if ja noch nicht gobe.

Balv. Ungeschliffen und holpricht an Leib und Dack, in feiner Jugend ein Saubirt, im Alter, Menschen wie Saue vegierenb.

Ain. Sal hal hat vielleicht tenne er euch beffer, ale ihr glaubt.

Balv. Unwissender, als ein anbalnsischer Manksseitzen, nicht einmal infen und schreiben tonn wer Seid.

Elv. Mert' es dir, guter Freund, ein Beld das Liebe: heischt, frägt menig dannach, ob der Beliebe auch liefen und schreiben ikonne, denn die Liebe link sich nur in den Augen, und fchreibe sich nur in das Herz. Tapferkeit fesselt Mabs

den , herzen sicherer als Gelehrsamteit. Dis zarro ficht mit bem Schwerdt , und du mit der Feber. Er vergießt Blut, und du nur Dinte.

Balv. Doch hat beibes uns wenig geholfen.

Elv. Aber mit allen beinen Krigelegen hatte Mugnez Balboa bas Gubmeer nie entbeckt; mit allen Schen beines Aristoteles hatten Dizarro und Almagro nie ein Schiff ausgeruftet. Du sabgeft noch immer im Schulstaube, und ich ware vielleicht eine Nonne.

Balv. Es fragt fich noch, ob wir baben ger wonnen ober verloren hatten?

Elv. Rlofterliche Einformigfeit, ber Schlaf eines Murmelthiers.

Balv. So fept ihr Beiber, nur Auffehn wollt ihr machen. Ein glangend Elend ift euch lieber, als Ruh und ftilles Glad.

Elv. Beift du, was wir am meiften haffen? bie ungebetnen Schwäßer, die Gemeinfpruchse Prediger.

Walv. Recht, spotte nur so lange die Sonne scheint, und jage, wenn der Donner rollt. Der Augenblick ift nicht mehr fern vielleicht.

Elv. (fobttifd) Balverde ein Prophet! und worauf grundet fich beine buftre Beiffagung?

Balv. Sind wir nicht in einem fremden gande, wo und der Tod aus jeder neuen Pflans ge, aus jeder unbekannten Frucht entgegens gringt. Ben des Feindes Schwerdt verschonte, den tobtet ein ungewohnter himmelsstrich. Tags lich mindert sich die Zahl der Unfrigen.

Elv. Defto beffer, find wir nicht die Erben eines jeden Todten?

Balv. Da haben wir's! nur Raubsucht ift euer Zwed.

Elv. Und ber Deinige, Freund Nalverde?
— Meinst du, ich wittre ben Bolf nicht, weil er das Blocken der Schaafe nachafft? Billst du vor Beiberaugen den Schalt verbergen? Geh, geh, im ganzen Lager ift nicht Einer, der so rebet, wie er dentt, den alten Las Casas aus, genommen.

Balv. Renne biefen Somarmer nicht. Er traumt von Menfchlichkeit und Dulbung.

Elv. Beift du, daß es Augenblicke giebt, wo hiefes Greifes Traumereyen mein Derz gee-waltig faffen? daß ich feinen grauen Bart aft.
A 3 lieber

iteber taffen mögte, als beine Branne Bange? Saft ich Rachte hindurch ichwelgen muß, nw eir nen läftigen Eindruck zu verlöschen?

Balv. Schame bich.

Clv. (mit einem hatten Seufzer) Hatte ich biefen Aften frühet gekannt, wer welf, was aus mir geworben ware?

Balv. Eine heilige Schwärmerin für die for genmnne Menfchbrie; beun für nichts fomar, met man leichter, als für Worte, bie teinen ber stimmten Begriff haben. Die Einbildungstraft treißt, und ber Martyrer wird gebohren.

Elv. Balverde auch ein Philosoph?

Salv. Difffille es bir? wohlan, lag aus ben Rebeiwolben ber Philosophie und freub auf bie Fluven ber Liebe fteigen.

Etv. Sie verborren unter beinem Fufititt. Rurg, Freund Schleicher, wirf bie Rebet weg, ergreif ein Schwerdt, und thu etwas Großes, wenn Elvica bich lieben foll.

Balve Dienne mir boch Pigarro's Thaten.

Erv. Frage die afte und neue Wett. Durch eigene Febertraft schwang er vom Snuhirten sich pum Rieger empor. Als er mit einem kleinen Schiffe, Schiffe, won hundert Gefährten nur begleitet, Panamar verfieß, um eine unbefinnte Welt zu erobern, da flufterte mein Herz: ein tahner Mant! als er auf der kleinen Infel Gallo,mit. seinem Degen eine Linie in den Sand zog, eis nem feden erlaubte, ihn zu verlassen, der diese Linie überschreiten murde, und als nur dreyezehn geprüfte Manner ihm zu folgen schwuren, an deren Spige er sich dem Tode weih'te, da sprach mein Ferz laut: ein großer Mann!

Balv. Groß, wenn es gelingt; boch scheit tert fein Entwurf, so nennt die Welt ihn einen Thoren.

Elv. Das Schieffal jebes Gelben. Kinder feben mit offenem Moule eine Ratete fteigen, und lachen, wenn fie platt.

Balv. Gefest, fie fliege auch bis in bie Boiten, was hoffft bu bann?

Elv. Einft Bicetonigin ju werben: Pigarro wird dies rohe Bolt regieren, ich werbe es bilben.

Balv. Wirtlich? Dann tennft du Pizarro's schlauen Chegeiz wenig. Führt das Eine ihn auf die hochfte Staffel, so reicht er feine Sand 21 4 einem

einem Madchen, beffen Geburt die fleden der feinigen zubedt, beffen Bermanbichaft bei hofe ihm zur Schuhmauer bient; und die arme Elvista ift vergeffen! vergeffen alles was fie that und litt!

Elv. Sa! bann - boch gifde nur, giftiger Burm.

Balv. Auf dieser Seite hingegen Balverde jest nur Geheimschreiber, boch bald vielleicht Rangler, Elvira, seine Freundin.

Elv. Unverschämter !

Balv. Du trittst die Blume die du pflacen tonntest um einer Frucht willen die dir zu hoch hangt. Glaube mir, so lange dieser Alonzo de Molina den Feind in unsern Kunsten unters richtet, so lange wird Pizarro leeres Stroh dreschen.

Elv. Und so lange biefer Plzarro meine Gunft verdient, soll teine Tude mich von ihm fcheiden, Rehrt ihm Fortuna den Rucken, so reicht ihm Elvira die Sand.

Balv. Die Reue hinte, boch fie ereilt ben Thoren. — St! ich bore feine Stimme. , Elv. Gefdwind ein ehrliches Geficht, bu Caufendtunftler!

## 3mente Scene.

Pigarro. Die Borigen. .

Digarro (flunt, da er Balverbe und Etvira beyfammen findet. Er betrachtet bepbe mit finserm Args wohn. Balverbe verbengt fich. Elvira lacht). Warum lachft du?

Elv. Lachen und weinen, ohne eben bas warum ju fagen, ift Beiber : Borrecht.

Dig. 3ch will es wiffen.

Elv. Ich will! ich will! — aber ich will nicht.

Balv. Donna Elvira fpottete meiner Furcht. Dig. Belder Furcht?

Balv. Daß ber Feind durch überlegne Mens ge, und von Alongo angefeuert -

Pig. (mit bitterm Spott) Rur ein Beib, und mas dem abnlich ift, tann diefen Knaben fürchten.

Balv. Du haft Recht. Es war Unbifch, tleinmuthig. Er, ber Lehrling unter beinen Kahnen, lehnt fich gegen ben Meifter auf.

Dig. An meinem Tifche hat er gegeffen, auf meinem Teppich hat er geschlafen.

Balv. Der Undanthare!

Pig. 3ch liebte ihn. Er war mir von feis ner Mutter anvertraut. Seine Mutter war ein stolges Weib. Und in der Bruft des Knas ben glimmte ein Geldenfunte, den ich zur Flams me anzusachen hoffte.

Elv. Dur Madden erziehen Belben.

Pig. (potific) Meinft bu? - ich habe nie geliebt.

Elv. (empfindlich) Go warft bu auch nie ein Selb.

Dig. (su Balverbe) Oft, wenn ich ihm von unserer erften Fahrt erzählte, wie ich mit einer Sand voll Menschen siebenzig Tage lang herum; getrieben wurde; wie Sturm und Wellen auf bem Meere, Sumpfe, Flusse, unwegsame Walkber auf bem festen Lande, uns jeden Schritt zu Tageteisen machten; wie bald der wilde Kasstenbewohner, und bald der himmel gegen uns soche

fochten, wie Kampf und Hunger, ein schwales Rlima und bose Krankheiten, ben fleinen Jung fen täglich minderten, bis die Noth mich zwang, diese fluchbeladene Kuste zu verlassen, und den Perleninseln gegenüber auf einem unwirthbaren Spland mein Leben zu fristen; wenn ich ihm das alles ungedünstelt mahke, dam schloß er voll Bewunderung mich in seine Arme, und eine Thräne trat in sein großes blaues Auge.

Balv. Und weffen guß zerftorte bie hoffe nungevolle Saat?

Pig. Las Cafas erichien mit feiner glatten Bunge, entruckte ihn in hohere Spharen, bes raufchte ihn durch Schwarmeren, und von Stund an muhr ich mich vergebents, ihn aus feinem Wolkenschloß auf die wirkliche Welt here abzugirhn.

Balv. Er floh! und ward bein Feind? vers rieth fein Baterland?

Piz. Zuerst versichte der thörigte Knabe die Grundsähe eines Mannes zu erschüttern. Er hing mit Thränen an meinem Halfe, wollte bas gezlichte Schwerdt mir aus der Faust wins den, nannte die Pernaner unife Brüder. —

Balv. Berftodte Beyben unfre Bruber! baran ertenne ich Las Cafas.

Pig. Als er fahe, daß feine Thranen auf talten Marmor fielen, da ging er zu den Feinden über, nutte verratherisch ihre Menge, meine Lehren, feine Kenntniß, unfere Start und Schwäche, und zwang mich — ha! — zu einem schimpflichen Ruckzug.

Balv. Die Rache ichwebt über feinem Sanpte.

Pig. Mit verftartter Macht bin ich jurude, getehrt, und erfahren foll ber Anabe daß Pigar, ro lebt!

Balv. Es fragt fich nur, ob Alongo noch lebt?

Pis. So eben hat man seinen Waffenträger gefangen. Zwölftausend ist der Feind start. Monzo und Rolla sind ihre Anführer. Sie opfern heute ihren Göhen. Diese Sicherheit wollen wir nuhen, und das Opfer mit Mensschenblut begießen.

Elv. Ueberfall? . Schlacht? Rimmft bu mich mit, Pigarro?

Pig. Es geht nicht gum Ball.

Elv. (empfindlich) Auch fragt ich teinen Tanger.

Dig. Wenn bu in meiner Ruftfammer ein Schwerdt findeft., leicht genug für eine Beiber, fauft, so tomm, und fteh an meiner Seite.

Elv. Birft bu mich brum lieber haben?

Pig. Ja, und weißt du auch warum? Das Schlachtgetummel ift mir Burge fur beine Treue.

Elv. Du irrft. Ein Beib, das Luft hat gubetrugen, tehrt fich weber an Sturm noch Erbbeben.

Dig. 3ch bante bir fur bie gute Lehre, und schreibe fie in mein Gedachtniß.

Elv. Du tannft nicht ichreiben.

Dig. (mit einem grimmigen Blide) Elvira!

Elv. Ift es benn meine Schuld?

Dig. Du weißt, was ich nicht boren mag.

Elv. Satte beine Umme bir ein Bein ger brochen, wurdeft bu bich ju hinten ichdmen?

Pig. Genug! und nie wieder davon.

Elv. (für fich) Achilles war nur an ber Ferfe verwundbar.

### Dritte Grene.

Diegb wird hereingeführt. Die Borigen.

Dig. Siehibal milfommen, guter Treund! Diego. Uch! ich unglächeliges Mutter: lind!

Dig. Rennft bu mich noch?

Dieg. Bie fallt ich die Blume ber fpanifchen Ritterfchaft vergeffen?

Pig. Wie lange ift es her, baf bu meine Ruche gum lettenmal besuchteft.

Dieg. So lange, baf ich barüber jum Ber rippe mich gefastet habe.

Dig. Lebt beip Berg?

Dieg. Er lebt.

Elv. Bie bot du Dich in ine betlanten 3

Dieg. Eure Morpoften broteten ein Spann, fertel, mich lockte ber Geruch.

Dig. Bie ftart ift ber Feinb?

Dieg. Zwolftausenb.

Dig. Und Alongo ift Felbherr?

Dieg. Alongo und Rolla.

Dig. Wer ift biefer Rolla?

Dieg. Ein Bilber, ber mit bem Saton im Bunde fteht, ber eine Reule fcwingt, wie ich

ein Lammsviertel, und das Schwerdt fo rafch führt, wie euer Roch ben Schaumloffel.

Dig. Es foll mir lieb fepn ihn tennen gu lernen. Sind Er und Mongo Freunde?

Dieg. Freunde? o ja! er ift verliebt in Donna Cora.

Elv. Ber ift Cora?

Dieg. Die Gemahlin meines Seren.

Dig. Dein herr vermählt?

Balv. Und mit einer Benbinn! welch ein Greuel!

Dieg. Sie lieben fich wie ein paar gemeine Menschen.

Balv. Sat er fie getauft?

Dieg. Dein, er fpricht, es gabe auch unger taufte Eugend.

Balv. Der Bofewicht.

Dis. Bft Cora mit im Lager ?

Dieg. Sie und ihr Kind, nehft einem Sauc fen andrer Weiber.

Pig. Das ift mir lieb. Je mehr Weiber, je laichter der Gieg. Gie weinen, fie freifchen, und die Manner werden muthlos. Ift man auf eine Schlacht geruftet?

Dieg.

Dieg. Beute wird geopfert.

Balb. Dem Teufel vermuthlich !

Dieg. Der Gonne.

Balv. 2lber boch Menschenblut?

Dieg. Fruchte und mohlriechende Rrauter.

Dig. Mit Menschenblut wollen wir bas Opsfer begießen. Genug, Sennor Diego. Du kannft inbessen in meiner Ruche die Bratenwender bes wachen.

Dieg. Herzlich gern. Seht nur meinen magern Banft und meine durren Beine. Mit faulen Fischen, sauren Kirschen, und Maizs (Korners) Ruchen haben sie mich gefüttert.

Pig. 3ch follte bich Ueberlaufer an einen Baum fnupfen laffen.

Dieg. O meh! (su Civira) Schoner junget Serr, bittet für mich.

Dig. Pad bich fort, und bant es beiner Dummbeit, daß ich dir das Leben fchente.

Dieg. Dem himmel fen Dant, bag ich fo bumm bint (Er gebt.)

Die Bache. Soll man ihn in Retten let gen?

Dieg. Eblpel! lege deine Bunge in Reiten. Dig.

Pig. Gebt ihm Effen und Erinten, fo wird er nicht davon laufen.

Dieg. Es lebe Don Pigarro! er fennt feine alten Areunde wieber. (ab.)

Pig. (einen Augenbied nachfinnend) Ja es ift beschloffen. Die Opfernden find zu Opferthieren ertobren. Erft Rriegsrath, dann die Schlacht. Elvira, entferne dich.

Elv. Warum?

Dig. Beil Manner fich verfammeln wer, ben.

Elv. Als ob ein Beib dann Aberfluffig ware. Bahrlich! die Manner find undantbare Gef sobfe, das nühlichfte, was die Natur ench gab, gebraucht ihr zum Spielwert. Ich bleibe.

Dig. Dun fo bleib! und fcweige, wenn bu tannft.

Elv. Ich werbe banten. Der leere Kopf plandere. Denten und schweigen find immer bepsammen.

#### Bierte Ocene.

Las Cafas, Almagro, Gongalo, Davila und Andre treten berein.

Las Caf. Du haft uns hieher entbieten laffen -

Dig. Sete bich, ehrwürdiger Greis, fett euch, meine Freunde. Der Augenblick ift da, in welchem wir die Früchte unfrer Rühnheit erndten sollen. Der Feind, in Sicherheit vers sunken, opfert heute seinen Göten. Mein Rath ist: schneller Ueberfall, Tod ben Bewaffneten, und Retten den Wehrlosen.

21mag. Cob jebem Peruaner! bewaffnet ober mehrlos, bas gilt gleich.

Gong. Die Beiber und Rinder mag man iconen.

21mag. Es mare beffer, Die gange Brut aus:

Balv. Bur Chre bes Glaubens! Las Cafas. Laftre nicht!

Almag. Bir haben lange genug an biefer Rufte gefaullengt.

Las Caf. Und morden nennt ihr arbeiten? Almas.

Almag. Roch fabe ich teine Brucht der geoi gen Roften, die wir aufgewandt.

Pig. Bir leiden Mangel, und die Rrieger murren.

Gong. Indeffen Alongo im Bobileben uns ferer fpottet.

Dig. Berratherifcher Rnabe!

Las Caf. Mir fagt mein Herz, bag Alonzo zwifchen Menfchlichteit und Vaterlandsliebe einnen schweren Kampf besteht.

Alm ag. Dein Berg pertheidigt deinen 36ge ling.

Las Cas. Ja, er ift mein Bogling, und ich bin fiolg auf ihn.

Almag. Genug, er foll und tennen lere nen,

Dig. Des keindes Macht wächft, die Ges gend ift uns unbefannt, der Mangel reift ein, und Zaudern erfchlafft den Muth. Das tint zige Mittel gegen alle diese brobenden Gefahren, ift eine Schlacht.

Alle. (außer Las Cafas) Eine Schlacht! eine Schlacht!

ball! eine Schlacht? gegen wen? gegen einen B2. Ronig,

Ranig, ber noch vor wenig Tagen euch bie Sand jum Frieden bot, gegen ein Bolt, bas harmlos seine Kelber baut, und in reiner Unsschuld ber Sitten ben Schöpfer nach seiner Beise lobt.

Malv. Ein Beibentonig, ber ber Sonne opfert, und ben bas Schwerdt vertilgen muß.

Las Caf. 3ft bas Blutmaaß eurer Graus famteiten noch nicht voll? Diefe Rinder frome mer Unichuld, die euch gaftfrei aufnahmen, mann haben fle genng gelitten? - Allmachtis ger! beffen Donner Relfen gerichmettern, und beffen Sonne Gisgeburge fcmelgen tann! leife meinen Worten beine Rraft, fo wie beine Gate meinen Billen befeelt. - Berft einen Blick auf bie Millionen Schlachtopfer, von eurer Raubfucht nothios gewürgt. Als Gotter murs bet ihr empfangen, als Teufel tamt ihr unter fie! Bern und frohlich gab man euch Golb und Frachte, ihr fcanbetet jum Dant Beiber und Tochter. Die Menschheit emporte fich, · Unterdruckten murrten; da richtete man Sunbe ab, fie zu heben. Wen biefe bollifche Staab noch übrig ließ, ber murbe vor ben Pfing ges ' fpannt, fein eignes Beld fur euch gu actern, ober

in die Goldminen begraben, um euren nimmer fatten Geift gu fattigen.

Dig. Du abertreibft.

Las Cal. 36 abertreibe? - D wollte Gott, ich hatte icon alles gefagt! ach! mas noch übrig ift. tonnte Rahren aus Epgeraugen locken! Ochweig, Behmuth! hinak ihr Thras nen! laßt mich reden. - Dan wettete, wer mit mehr Geschicklichkeit einen Menschen spalten, einen Ropf berunter bauen tonne; man rif bie Rinder aus ber Mutter Armen, ' und fcbleuberte fle gegen Relfen. Bei langfas men Reuer bratete man ihre Anführer, und wenn ihr Geheul die Benter im Schlafe ftorte, fo fließ man ihn einen Rnebel in ben Sals. An dreptebn Galgen bing man breptebn Indianer auf - Gott! barf ich's ausspres chen! - jur Chre Chrifti und ber amblf Apos ftel! Meine Augen haben biefe Greuel gefebu, und ich lebe noch! - Ihr weint, Donna Els vira? hat euch allein mein ichrectliches Gemable de erichattert?

Almag. Beil wir teine anbre Beiber unster uns baben, als fie und bic.

Pig. Bas du ergablft, trifft nicht uns. Bas fummern uns die Grausamteiten eines Columb, eines Ovando?

Las Caf, Steht ihr nicht im Begriff, fie gu erneuern?

Balv. Und ware es auch, noch ift es taum entschieben, ob biese Indianer Menschen, ober Affen find.

· Las Caf. Behe euch! das der Bater Pabfe erft eine Bulle geben mußte, um euch Menfchen tennen guglehren.

Balv. Er hat uns die neue Belt gefchente, um fie gu unterjoden, mit Bulfe ber gottlichen Gnabe. \*)

Dig. Ganug der unnugen Worte! Die Zeit verftreicht, und die Gelegenheit entflieht, wollt ihr fechten?

Mile. Wir wollen.

Las Caf. O fendet mich vorher noch einmal zu den Feinden! laßt mich Borte des Friedens reden, unfere heilige Religion mit Sauftmuth predigen.

Balv.

<sup>&</sup>quot;) Borte ber pabfilichen Bulle, Giebe Robertfons Gefcichte von America.

Balv. Erft laß diefe Selden fecten, und unferer Lehre den Beg bahnen.

Las Caf. Mit Blut?

Almag. Du magft hernach bas Blut mit frommen Thranen wegwaschen. Auf! meine Freunde! gogert nicht!

Las Cas. Gott! bu haft mich nicht zu beis nem Diener gesalbt, um zu fluchen, sondern um zu kignen. Doch hier ware mein Segen Lafter rung. Fluch euch Brudermördern! Fluch euc rem Worhaben! über euch und eure Kinder tomme das unschuldige Blut, das heute ver, goffen werden soll! — Ich verlasse euch auf immer, um nie wieder Zeuge eurer Raserey zu seyn. In Sohlen und Walber will ich mich begraben, zu Tygern und Leoparden will ich reden; und wenn wir einst dort vor dem stehen, dessen sanfte Lehre ihr heute verleugs net, so zittert vor meiner Anklage! (Er will geben.)

Elv. (in unwillfahrlicher Bewegung) Rimm mich mit dir, Las Cafas.

Las Cas. Bleib! und rette Menschen, wenn du tannst. Ich vermag hier nichts mehr. Doch die Reize eines Weibes find machtiger, als die B 4 Bered: Beredfamteit eines Greifes. Bielleicht bift bu ertohren, der Schubengel tjener Unglücklichen guwerben. (er geht ab)

Dig. Bas wollteft bu thun, Elvira?

Elv. 3ch weiß nicht. Der alte Mann fam mir in biefem Augenblick so übermenschlich vor, und bu, und ihr alle so tief menschlich -

Almag. Der alte Grautopf fomarmt.

Balv. Er traumt fich eine Belt, wie Plato.

Pig. Er tann nicht mehr genießen, und fpielt den Bufprediger.

Elv. Sagt, mas ihr wollt, in mir ift Ete was, das euch miderspricht.

Bong. Mitleid giemt dem fconen Beibe.

Elv. Bie bem Sieger Menschlichkeit.

Dig. Recht gut, daß wir den Sitten ; Pres diger los geworben.

Mimag. Bir werden weniger gahnen, und mehr fechien.

Piz. Um die Mittagsftunde pflegt der Feind zu opfern, dann ziehst du, Almazro, dich links durch den Bald. Du, Gonzalo, bemühst dich; rechts den Hügel zu erklimmen. Ich gehe ges rade rade auf ihn los. Singen wir, fo find bie Thore von Quito für uns offen.

Almaz Und wir begruffen bic, Pigarro, als Ronig von Peru.

Pig. Mit nichten, meine Freunde. Ber langsam geht, geht sicher. Ataliba bleibe Schattenkonig, ich herrsche unter ihm, vermihle mich mit seiner Tochter, und sichere mir so bie Thronfolge bieses Reiche.

Gong. Gin guter Plan.

Almag. Pigarro ift helb und Staates

Balv. (heimlich fpottifch) Dun Elvira?

Elv. Ein allerliebster Plan. Und wo bleibt Elvira?

Dig. Im Saufe ihres Freundes.

Elv. 21s tonigliche Magd?

Piz. Ich gebe ber Erbin von Peru, was man Princessinnen gemeiniglich giebt: bie hand; Elvira behalt mein Berg.

Elv. Und wenn ich alter werbe, machft bu mich jur hofmeisterin beiner Rinder? nicht mahr?

Dig. Du bift empfindlich Elvira? bebente, daß ein Thron mir winft.

Elv. Ich empfindlich? o nein! ich degere mich nur, daß diefer Dictopf weiter fah, ale ich.

Dig. Bas foll bas beißen?

Elv. O niches! Grillenfangeren! vergieb ber weiblichen Schwahhaftigteit, fie foll bie Bahn bes helben nicht langer durchtreuzen. End ruft Waffengekliere. Fort! fort ihr taps fern Manner!

Dig. Du wollteft mich begleiten?

Elv. Ep freylich. 3ch will die erfte fenn, die dem neuen Ronige, Epdam huldigt.

# Funfte Scene.

Someg tritt berein.

Almag. Bas bringft bu, Comeg.

Gom. Ginen Gefangenen. Auf jenem Su, gel unter Palmen fanden wir einen alten Cazis quen, der unfer Lager zu belaufchen schien. Entstiehen konnte er nicht, et ließ sich willig fesseln. Doch jedes Wort aus seinem Munde ift Bitterkeit und Hohn.

Dig. Führe ihn her. (Gomes verlast das Belt und fehrt fogleich mit bem alten Capiquen gurud.)

Dig. Ber bift bu?

Der Cag. (immer fehr gelaffen, aber ohne alle Prableren.) Bo ift ber Anführer der Raubers bande?

Dig. Sa!

Almag. Bift bu rafend? (ju Pigarro) Lag ihm die Zunge aus dem halfe reifen.

Der Cag. Recht, fo bleibt die Wahrheit mir im Salfe fteden.

Day. (feinen Dold gudend) Erlaube mir, ihn nieder zu ftogen.

Der Cag. (su Pijarro) Bahlft bu mehr bers gleichen helben unter beinem heere?

Piz. (Mit funteinden Augen) Sterben follft du alter Tropfopf! boch vorher betenne, was du weißt.

Der Cag. Das that ich fcon. Doch eines lernte ich von bir.

Pig. Und welches?

Der Cas. Daß ich fterben muß.

Dig. Durch minder Storrfinn tonnteft bu vielleicht dein Leben retten.

Der Cas.

Der Cag. Mein Leben ift ein barrer Baum, es ift nicht ber Dabe werth, ihn gu verfconen.

Almaj. Unfre Baffen tonnen bich jum Ers ften beines Bolts erheben.

Der Caj. Mein Bolt tennt ben alten Cros gimbo. Er war nie ber leste.

Pig. Bir gehen, euer Beer gu ichlagen. Sen unfer guhrer burch ben Balb, und wir aberhaufen bich mit Schafen.

Der Caj. Ba! ha! ha!

Dig. Du lachft?

Der Cag. Ich bin ein reicher Mann, ich habe zwen tapfre Sohne, und überbies noch manche gute That zurudgelegt.

Dig. Bie ftart ift euer Beer?

Der Caj. Bable die Baume im Balbe.

21 maj. Bo ift bie schwächfte Seite eures Lagers?

Der Cag. Die gerechte Sache bedt es aberalf.

Dav. In welcher Stunde opfert ihr ber Sonne.

Der Caj. Unfern Dant in jeber Stunbe.

Dig. Bo verbergt ihr eure Beiber und Rinder?

Der Cal.

Der Cag. In den herzen ihrer Manner und Bater.

MImag. Rennft bu Mongo?

Der Cag. Ob ich ihn tenne? ihn, ben Bohlthater unferer Nation?

Pig. Bodurch verdieut er biefen Ramen?

Der Caz. Er ift euch in teinem Stude gleich.

21mag. Unfinniger! rebe mit Chrfurcht.

Der Caj. Ich rede die Bahrheit mit Gott, was foll ich benn mit Menfchen reden?

Balv. Du fennft Gott nicht.

Der Eag. (feine Arme ausbreitend, mit frommer Buverficht) 3ch tenne ihn!

Balv. Bir bringen euch die einzige mahre Religion.

Der Cag. Sie ift in unfer Berg gefchries ben.

Balv. Ihr fend Gogendiener.

Der Cag. Laft uns ben alten Glauben, ber uns froh leben, und heiter fterben lehrte.

Da v. Berftoctte Brut!

Der Cage Junger Rauber! wir rauben tein frembes Eigenthum.

Dav. Ochweig, ober gittre!

Der Cas.

Der Cag. Ich habe nie vor Gott gegittert, warum vor Menschen? warum vor dir? du, weniger, als Mensch.

Dav. (ben Dold gadend) Rein Wort mehr, heibnifcher Sund! ober ich ftofe bich nieber.

Der Cag. Stoß gu! bamit bu boch gu Saufe prablen tannft : ich habe auch einen Der ruaner ermorbet.

Dav. (ihn nieberftoßend) So fahre jur Solle!

Dig. Bas thuft du?

Da v. Rannft bu feine Schmahungen langer bulben?

Dig. Soll er ohne Martern fterben?

Der Cag. (Ber fich tobtlich verwundet fabit) , Junger Menfch! du verlierft eine fcone Geles genheit, leiden gu lernen.

Elv. Ihr fend Unmenschen! — (fich zu ihm fauernb) armer Greis! -

Der Cag. Ich arm? — so nahe meinem Glade? — meine Gattin winkt — die Sonne lächelt — Gott besire euch — und fegne euch — (er firbt)

Elv. Valverbe! stirbt der Chrift schöner? . Balv. Ihn ftarte des Satans Macht.

Pig. Schleppt ben Leichnam fort! - Und ; bu Davila, nie wieber fo voreilig!

Dav. Bergieb, mein Blut emporte fich.

Pig. Folgt mir Freunde! ein jeder auf feis nen angewiesenen Posten. Ehe der Gott der Peruaner sich in's Meer senkt, sturgen wir die Mauern von Quito. (Ihm folgen Almagro, Davila Gongalo und Gomeg.)

# Sechste Scene.

Balverbe. Elvira.

Balv. Run, icone Elvira? meine Soffe nung machft mit Pigarros Uebermuth.

Elv. O mir ift wunderlich zu Muthe! — Diefer schauderhafte Bechsel von Scenen ber Grausamteit — Diefes unverschamte Betenntniß bes Ehr a und Sabsuchtigen —

Balv. Birf bich in meine Arme!

Elv. Beh mir, wenn dein Arm meine lette Buflucht bleibt!

Balv. Trauft bu mir nicht Rraft gu, einen Dolch mit Sicherheit gu fuhren?

Elv. Bon hinten, ja! Bie theuer vertaufft bu einen Dorb?

Balv. Dur um einen hohen Preis, bir aber leicht ju gablen.

Elv. Leicht? bu irrft. Doch Rache tauft ein beleibigtes Beib nie ju theuer. Geh, laß mich allein, bu follft von mir horen.

Balv. Der Dolch ift geschliffen, ber Arm gegudt. Ein Bort, und er blutet ju beinen Fußen. (geht ab)

Elv. Nein! auch wenn Mord in meis ner Seele ftunde; nicht diese Rache! nicht dieses Wertzeug! Pfuy der Gemeinschaft mit diesem Elenden! Wenn Pizarro mich verstößt, mich, die ihm Tugend und Shre opferte — Dann — mich verstößt? emit Wurde) Ich verstoß ihn. Was liebt ich denn an ihm? seine Größe! Er ist ein kleiner Mensch geworden — weg ist meine Liebe! Doch halt! — Geschieht denn Alles, was ein Mann beschießt? — Der Sprgeiz baut Kartenhauser, und die Liebe haucht sie um. — Pruse ihn noch einmal, Elvira, und sindest du ihn deiner unwerth, so versachte ihn! und tritt ihn in den Staub, aus dem er sich ausschwang. (ab)

Ende des erften Aufjugs.

## Zwenter Att.

Das Pernan'iche Lager, nahe bei einem Dorfe, von welchem noch bie letten Saufer fichtbar find. In der Mitte der Buhne ist ein Altar errichtet. Im hintergrunde ein hügel, auf welchem ein Bandn steht.

## Erfte Ocene.

Cora fist auf einer Rasenbant, ein Rind auf bem Schoose. Alongo steht vor ihr, und sieht mit innigem Entzücken auf fie herab.

Cora. (blidt' tacheind batt auf Alongo, batt auf the Rind) Er sieht dir Shnlich.

Mlong. Dein, bir.

Cora. Lag mir boch meine greube.

Along. Sat er nicht fcmarges Saar?

Cora. Aber blaue Angen.

Along. Und wenn er lächelt, lächelt er nicht gerade wie bu?

Cora.

Cora. (bas Lind an ibr berg bestend) Unfer Sbenbilb.

Along. Du liebft ben Bater weniger, feite bem ber Sohn auf beinem Schoofe fpieft.

Cora. Du lägft.

Along. Er raubt bir manchen Rug, ber mir gebuhre.

Cora. 3ch fuffe bich in ihm.

Along. Der Rnabe wird mich eifersüchtig :-

Cora. Ich lebe nur in bir und ihm. Jungft traumte ich, die weißen Bluthen feiner Zahne maren schon hervorgebrochen.

Mlong. Das wird ein Tefttag fenn.

Cora. Und wenn er jum erftenmale laufen wird von mir ju bir -

Along Und wenn er jum Erftenmale ftame mein wird, Bater! Mutter! -

Cora. O Monjo! taglich wollen wir ben Gottern banten!

Miont. Gott-und Rolle!

Cora. Du bift gladlich! nicht wahr?

210,ng. Das fragt Cora?

Lora. Aber warum wirfft bu bich bes Maches juweilen bin und ber auf beinem Lager? Barum bore ich Seufzer beiner Bruft entquillen?

21ong. Duß ich nicht gegen meine Bruber fecten ?

Cora. Bollen fle nicht unfern Untergang? Alle Menfchen find beine Bruder.

Along. Und wenn bie Spanier flegen, welch Schickfal wartet mein!

Cor a. Bir fliehen in die Gebirge.

Along. Mit einem Saugling auf bem Arm?

Cora. Barum nicht? meynft du, eine flies hende Mutter miffe, wie viel ihr Rind wiegt?

Along. Auch murbe ich gern bie füße Laft bir abnehmen.

Cora. (ichatebaft) Er bleibt nicht bei bir, er forept.

Along. Liebe Cora, willft bu mich rubig wiffen?

Cora. Freilich will ich bas.

Along. So flieh noch heute in ble Gebirge gu beinem alten Bater, bort bift bu ficher. Dann gehe es, wie es wolle, ich fomme, bir ben Sieg zu verfündigen, ober in sener Freye fatt fatt ber Datur mein Leben mit bir gu ens

Cora. Und in unferm Sohne meinem Bas terlande einen Racher zu erziehn.

Along. Das wollen wir.

Cora. Ja Alongo, aber flieben tann ich nicht, jest noch nicht. Dich in Gefahr wiffen, wurde jeden meiner Schritte hemmen. Du vielleicht verwundet, unter fremder Pflege nein, das tann ich nicht.

Along. Bleibt nicht Rolla bei mir?

Cora. Ja, so lange ihr fechtet. Rolla vers steht Bunden ju schlagen, aber nicht zu verbins ben. Er wird dich rachen, aber nicht retten. Dein, wo der Mann ift, da muß auch das Weib seyn. Ich schwur dich nicht zu verlassen bis in den Tod.

Along. So bleib, getreue Seele! und Gott verleihe uns Sieg!

Cora. Ift unfere Nothwehr nicht gerecht? ber Gotter Schub wird mit uns fenn.

Along. Wo nicht, fo finde mich der Tod von beinen Armen umschlungen.

Cora. Richt fterben! Selt ich bich und biefen Rleinen habe, beute ich ungern an ben Tob.

Along. (umfast enteend Weis und Rind) Dole bes Beib, für mich geboren, und burch ein hals bes Bunber mein! O bes Elenden, ber das Blad fucht, und bei ber Liebe vorübergehe!

Cora. (feine Liestofungen erwiedernd) Die Lie; bei ift fill, wer dem Beraufc nachtaumelt, fine det thre Spur nicht.

Along, Meine Cora! meine Belt, Cora, Dein Mingo! mein Bles.

## Zwepte Scena

Rolle. Alengo. Cora.

Rolla. (der unbemertt naber trat, und ihren Biebeofungen gufab) Dank den Gottern für biefen Augenblick!

Along. Sa Moltat bu fier? Rolla. Ich theilte ener Entgücken. Atong. Se ift bein Werk. Rolla. Wohl miet Cora. Guter Rolla, bu haft mich unaus: fprechlich glucklich gemacht.

Rolla. Cora gladlich burch Rolla! ihr Rol nige bes Erbbobens! welcher wagt es, mir einen Taufch anzubieten?

Mlong. Unfer Bruder!

Cora. Mehr als Beuber, unfer Freund! Rolla. Recht fo, macht mich übermuthig, laßt mich schwelgen in eurem Glude.

Cora. Wenn diefes Lind einft meniger für bich thut, als für feinen Bater, so trifft ibn der Mutter Huch.

Rolla. Genng! was ich that, gefchah für Cora. Sie ift glacklich, ich bin belohnt. — Jest Freundes Rath. Fliah mit deinem Kinde tiefer in den Bald, oder in's Gebirge, du bift hier nicht sicher.

Mlong. Auch ich bat, aber vergebens.

Cora, Dicht ficher bei bir und Mongo?

Rolla. Der Beind finnt auf Ueberfall.

Cora. Wenn auch; find wir nicht auf uns ferer Ont?

Rolla. Der Sieg fteht in Gottes hand. Cora. Mit ench emefliche, mirb mir leicht.

. Along.

Mlong. Erspare bir die Angst in ber Mabe bes Schlachtgetummels.

Cora. Ich fenne bie Angst nur fern von bir.

Rolla. Belfen kannft bu nicht, wohl aber ichaben.

Cora. Ochaben? wie bas?

Rolla. Muß ich's bir ertlaren? Du weißt, wir lieben bich. Bleibst du uns so nahe, so werden wir angstlich fechten, werden immer fechtend uns zurudziehn nach dem Orte, wo du bist. Ein Berliebter darf nur Feldherr sepn, wenn er die Geliebte fern in Sicherheit weiß.

Along. Rolla hat Recht: Wie tonnte ich vorwarts in den Feind fturmen, fo lange auch nur Ein Spanier neben mir, hinter mir bliebe, bem es gelingen mögte, ju Cora durchzudein: gen.

Cora. (ladelnb) Ihr wollt bas eitle Beib bestechen, aber bie Gottin bort euch nicht.

Along. Und auch bie Mutter ift taub.

Rolla. Thue, was bu willft, ich habe ger fagt, was mahr ift.

Along. Alle unfere Beiber verbergen fich, nur bu allein -

Cora.

Cora. Ich vertraue fest auf die Gotter und Euch. Doch wenn es eure Ruhe heischt, so will ich gehen, wohin ihr wollt.

Along. Gutes Beib, ich bante bir.

Rolla. Der Konig nabert fich, gu opfern.

Along. Saft du gesorgt, daß uns fein Ues berfall bedrohe?

Rolla. Alle unfere Poften find machfam.

Along. Ich vermiffe meinen Baffentrager, 3mar ift er fein Berrather, aber ein Dumms topf.

Rolla. Furchte nichts, wir find bereit.

# Dritte Scene.

Ataliba von Kriegern, Soffingen, Prieficrn und Weibern umringt. Die Borigen.

Atal. Billommen Alongo! beine Sand, Better Rolla — (su Cora) Gott fegne die frohe Mutter!

Cora. Gott fegne ben Bater feines Bolts.

At al. Der Kinder Wohl ift Vater Glad. Wie fteht's, meine Freunde? was machen unfre braven Krieger?

Along.

Along. Sie rufen frob: der Ronig ift in unferer Mitte!

Rolla, Er theilt Gefahr und Mangel mit uns.

Mlong. Gott und ber König!

Rolla. Sieg, ober Tob !

Atal. Ich tenne mein Bolt. Benn biefes Schild burchlöchert wird, fo leiht mir jeder Une terthan feine Bruft.

Mong. Bable bann die meinige.

Rolla. Bergif Rolla nicht.

Cora. (ihr Rind emporhebend) Und hier macht beinem Sohne ein Freund heran.

Atal. Eure Liebe ift mein Reichthum, und ich fuhle, bag ich reich bin. — Aber fprecht! noch immer halt ber Feind fich ruhig?

Rolla. Er fteht, wie eine Betterwolfe.

Atal. Gelagner Duth fep unfer Obbach.

Rolla. Jene fecten um fconbbes Gold, wir für bas Baterland.

Alon j. Jene fahre ein Abenthemer in bie Schlache, une ein Konig, den wie lieben.

 opfern. (Die Priefter binter bem Altare, ber Ronig und bas Boll ju beiben Geiten beffetban.)

Cher ber Priefter.

Gotheie! die une Leben gab, Lachle mild auf une herab,

Das Bolt.

Laß ber Kinder frommes Lallen Und der Greife Stammeln dir gefallen! Schling ein unausidslich Band Um den König und das Baterland.

Chor ber Priefter.

Sonnen : Rinder ! fnicet nieber ! Chrt fie burd Sebes und Lieber,

Das Bolt. (Enicend.)

Fromm und ichulblos naben wir, Unfre Bergen opfern bir !

Mahrend der Abnig sich nabert, und wohrtechende Roauber auf den Alben wirft, fingen die Priester mig ausgehobenen handen.

Genbe

Sende, Gottheit; beinen Strahl! Benn dein Ohr uns gnabig horet, Sen das reine Opfermahl Bon der heil gen Glut verzehret!

Eine Flamme fahrt berab, und entgundet bas Opfer. \*)

#### Das Bolf.

Triumph! wir find erhört! Das Opfer ift verzehrt! Auf, spist den tödtenden Pfeil! Heraus das blanke Schwerdt! Der Sieg wird euch zu Theil! Triumph! wir find erhört!

### Bierte Scene.

Ein Indianer (athemios). Borige.

Ind. Der Feind — Atal. Wie nahe? Rolla. Wo?

Ind.

\*) Eine fehr gewöhnliche Prieftertauschung, weit eina facher und iculbiofer, als fo mauches christiche Bunder.

Ind. Auf des Sugels Spife hab ich bas Lager überschant. Er rudt aus -

Rolla. Wir miffen genug.

Atal. Bringt Beiber und Kinder in Sir cherheit.

Cora. Ach Alongo!

MIon 3. Bir feben uns wieber.

Cora. Segne deinen Sohn!

Miong. Gott fchuge bich und ihn!

Atal. Fort! die Angenblide find toftbar.

Cora. Les wohl Alongo! (Die Weiber hangen an ihren Mannern, die Kinder an den Knieen-ihrer Bater.)

Mlong. Geh, mach mich nicht muthlos.

Cora. Ich gehe. Sen Beld - aber ichone bich, wenn du kannft.

"Rolla." (traurig.) Mir fagft bu'nicht ein Wort, Cora!

Cora. (ibm bie Sand reichend) Bring mir Alonzo gurud!

Atal. Gott mit die und uns!

Cora. Gott mit euch! (Gie entflieht nebft ben Priefiern und übrigen Weibern.)

Atal. (sieht bas Schwerdt) Auf! meine Freunde!

Rolla.

Rolla. Bir folgen bir.

Atal. Du, Mongo, vertheibigft ben engen Pag im Gebirge, bu, mein Rolla, empfängst ben Feind rechter Sand im Balbe. 3ch frebe in ber Mitte, und fechte bis ich falle.

Rolla. Du fallft nicht ohne uns.

Atal. Ihr lebt für meinen Sohn, mein Sohn lebt für die Rache.

Mloug, Gieg bem gerechten Bater!

Rolla. Auf ben Abend banten wir ben Gottern.

Atal. Das Feldgeschrei ist: Gott und Bater (and! (er geht ab. Rolla will ihm folgen; Mongo halt ihn gurud.)

Mlong. Rolla, noch ein Bort.

Rolla. Rechten ift bie Lofung. (er will fort.)

- Mlong. Ein Wort von Cora.

Rolla. Bon Cora? rebe.

Alona. Bas bringt uns bie nachfte Stunde?

Rolla. Sieg ober Tod.

Along. Dir Sieg, mir Tob. Bielleicht auch umgefehrt. Ber tann bas wiffen ?

Stolla. Bir tonnen bepbe fallen.

Alonj.

Along. Fallen wir begbe, bann find Beib und Rind Gott und bem Rouige empfohlen. Gott mag fie troften, und ber Rouig fconben.

Rolla. Das wird er.

Along. Falle aber ich allein, Rolla, bann bift du mein Erbe.

Rolla. Bie verftebft bu bas?

Along. Cora fep dein Beib, mein Rind 'bas beinige.

Rolla. Es fep.

Along. Du reichft mir beine Sand barauf.

Rolla. Benn Cora will.

Along. Du hinterbringft ihr meinen letten Bunic.

Rolla. Das werbe ich.

Along. Und meinen Baterfegen bem Sauge ling an ihrer Bruft.

Rolla. Genug Freund! in der Stunde ber Schlacht bore ich lieber ein rauhes Relogefchrey, als ben letten Billen eines Gatten und Vaters.

Along. Ich weiß nicht, welche Ahndung mich preft. So war mir nie zu Muthe.

Rolla. Bort, in bie Ochlacht !

Along. Mur noch dies Eine. Meinen Rörper begrähft du unter ber Palme, wo wir des Abends zu figen pflegten, und gehft dann nach wie vor des Abends unter die Palme, und sebest dich mit Cora auf des Freundes Grab. Wenn dann mein Knabe ein Blumchen vom Grabe bricht, oder der Abendwind in den Blatz tern lispelt, so gedenkt ihr meiner.

Rolla. (bewegt.) O weg mit ben Grillen! Along. (seine Sand faffend) Dann gedenkt ihr meiner.

Rolla. Das werden wir.

Mong. Dun fort in bie Schlacht!

Rolla. Du links, ich rechts. Wir feben uns wieder.

2(10 ng. (ichwermathig) Sier ober bort!

Rolla. Bier! hier!

Mlong. Das gebe Gott!

Rolla. Beraus Die Schwerdter! (er giebt.)

Along (fein Schwerdt siehend.) Für den Ros nig und Cora!

Rolla. Für Cora und den Konig! (Bepde auf verschiedenen Seiten ab.)

## Fünfte Scene.

(Es bleibt niemand gurud, als ein alter blinder Greis, und ein Anabe.)

Greis. Sind fle fort?

Rnabe. Alle fort! babin und borthin !

Greis. Ach meine Augen! wenn ich feben tonnte, fo hatte ich noch ein Schwerdt gefaßt, und mare ehrlich gestorben.

Rnabe. Bollt ihr in Die Butte?

Greis. Dein, mein Rind. guhre mich gum Altare. (ber Anabe fabet ibn babin.) Sier laß mich ftehn. Sind wir gang allein?

Anabe. Alle find gefiohen. Der Bater ift mit bem Seere, die Mutter ich weiß nicht wo.

Greis. Es ift mir um bich bange, armes Rind.

Anabe. 3ch bleibe bey euch, lieber Große vater.

Greis. Was wirft du thun, wenn der Keind tommt?

Anabe. Ich will fagen, baf ihr alt und blind fend.

Greis. Sie werben bich fortichleppen.

D Rnabe.

Anabe. O nein! fie feben ja mohl, daß ihr ohne mich nicht gehen tonnt. (man bort Sertammet in ber Ferne.)

Greis. Ach! fie fechten schon. — Geh Rind, besteige ben Grabhagel beiner Großmutter. Dann tiettre auf ben Baum, ben ich bort pflanzte, und ber nun schon so hoch herr aufgewachsen, ift. Bon bort tannft bu bas Schlachtfeld übersehn.

Anabe. Soll ich euch allein hier fiehen laffen.

Greis. Ich fiehe am Altare, Gott ift um mich und neben mir. Geh, und ergable mir wieder, was du hörft und fiehft. (der Anabe geht und klettert auf den Baum.)

Greis. Das ift die erfte Schlacht ohne mich. Doch vor wenig Jahren habe ich einen Bogen gespannt, so gut als Einer von den Incas. Nun zupfe ich Baumwolle mit den Webbern. Nun muß ich horen, wie die Schwerdter klirren, und die Schilder tonen; kann weder mir, noch andern helfen. Aber bep jedem Kriegsgeschrey, bey jedem Hornerschall zucht mit die Fanst, und fährt rasch gewöhnt nach der Seite

Seite - wo feine Baffe mehr hangt. - Bohlan Knabe! was fiehft bu?

Rnabe. Biel Stanb und Rauch.

Greis. Den Staub tenne ich wohl, ich habe ihn oft verschluckt; aber ber Rauch tomme gewiß aus den Feuers Rohren, die Flammen spepen und Donner brullen, gleich dem fürchters lichen Berge Catacunga. (bem Knaben gurusend) Erzähle weiter.

Rnabe. Wenn der Ranch fich theilt, febe ich die Unfrigen.

Greis. Behn fie weiter.

Rnate. Sie fteben.

Greis. Auch gut. Siebft bu bie Sahne ber Incas?

Annbe. Gie wehet in ber Mitte.

Breis: Dant ben Göttern! ber Konig

Annbe. Jest fehe ich auch bie Feinde, ihre Baffen bligen.

Greis. Beiter! weiter!

Rnabe. Gie find nicht gestaltet wie wir.

Greis. Doch mein Rind.

Rnabe. Beit größer und fchneller.

Greis. Sie reiten auf muthigen Thieren.

D2 Knabe.

Rnabe. Best mifchen fie fich mit ben Unfrigen.

Greis. Und fallen?

Rnabe. Es bligt und raucht.

Greis. Blige bu Rächer aus ben Bollen berab.

Anabe. Die Fahne ber Incas verfcwing

Greis. Dweh!

Rnabe. Die Unfrigen weichen.

Greis. Mein Schwerdt! mein Schwerdt! ich will hin! ich will fechten! — nur noch Gint mal, liebe Sonne, lag bein Licht mich schauen.

Anabe. Gine bide Bolte verhallt fle alle.

Greis. Weh mir! muß ich biefen Tag ers leben! tann ich benn nichts mehr für mein Batterland! — boch, ich tann noch beten. (er triett nieder, und umfaßt ben Altar) Ihr Götter! beren Born uns niederdrückt, laßt ab ein Wolf zu vers nichten, bas euch mit reiner Inbrunft ehrt! Schüßt euren Sohn, ben guten Inca! laßt ihn nicht burch Rauberhande fallen!

Rnabe. Ein fleiner Saufe nahert fic.

Greis. Sind es Feinde?

Rnabe. 3ch febe nur ben Stanb.

Greis.

Greis. Flieh, gutes Rind! flieh in ble Ges birge.

Anabe. Die Spigen ber Lanzen fcime mern.

Greis. Dann find es Peruaner,

Anabe. Gie eilen hieher.

Greis. Steig herab.

Rnabe. In der Ferne geht alles bunt burch einander:

Greis. Die Unfrigen fechten?

Rnabe. Und weichen langfam.

Greis. Aber weichen boch! graufame Gbts ter! fomm Rnabe! fomm herab!

Rnabe. (herabsteigenb) Sollen wir die Mutster fuchen?

Greis. Das Grab, mein Rind! bas offene Grab!

# Sechfte Scene.

Ataliba vermundet, von einigen Rriegern begleitet. Die Borigen.

Atal. Sier laft mich ruhen — und fterben, wenn es febn mufi.

Ein Golbat. Bir bleiben bey bir.

D3 Atal.

Atal Die nichten! fehrt jurud! bort bes bebarf man eurer.

Der Soldat. Aber beine Bunbe -

Atal. If nicht gefdhrlich. Geht! racht eure gefallenen Bruder! geht, ich befehle es euch! (feine Begleiter entfernen fich)

Atal. (fic an den Altar lebnend) Gerechte Gotter! womit habe ich es verschuldet!

Greis. 3ch bare einen Ungladlichen, aber ich febe ihn nicht. Wer bift bu Rlagenber?

Atal. Ein Berlaffener, ber um ben Tob fleht.

Greis. Erbt ber Rinig noch? Atal. Er lebt.

Greis. Co bift bu ja nicht verlaffen. Ataliba fchuft ben geringften feiner Unterthanen.

Atal. Und wer ichust ihn?

Greis' Die Gotter !

Atal. Ihr gren ruht ichmer auf ihm!

Greis. Das tann nicht feyn. Er hat nie bas Recht. gebeugt, nie ben Schwächern unters bruckt; er hat nie mit bem Schweiß ber Baus sen feine Softinge gemafter; er hat nie ber Ars muth feine Sand, nie ber Rage fein Ohr vers schloffen.

Atal. (ber Geite) Gott! bu haft in die bite terfte Stunde meines Lebens einen der füßeften Augenblide verflochten! — Guter Alter, tennft bu ben Ronig?

Grete. O ja, gefehn hab ich ihn oft. Noch vor wenig Jahren focht ich an feiner Seite gegen Quafcar.

Atal. Bie lange bienteft bu?

Greis. Bier und funfzig Jahr.

Atal. Bat ber Ronig dich belohnt?

Greis. Genieß' ich nicht ber Ruhe im Schoos ber Deinigen?

Atal. Sonst nichts?

Greis. Ift das nichts? O ein Konig hat viel gethan, wenn er die Rube seiner Unterthas nen sicherte.

Atal. Er war bir mehr fculbig.

Greis. Sage das nicht. Täglich ergahlen mir meine Entel, wie er fein Bolt begludt. Undachtig bore ich ju, und freue mich.

Atal. (gerabet) Denken alle beine Bruber fo wie du?

Greis. Gje benten alle fo.

Atal. Warum follt' ich ben Tob fürchten? - wie ist mir? ich fühle meine Wunde nicht mehr.

Greis. Bift bu verwundet? Knabe! hole meinen Rrautersaft aus der Hutte. (der Knabe gebt.)

At al. 3ch bante bir. Nur ber Arm — Greis. Du hattest boch ben Konig nicht verlassen sollen.

Atal. Gine Blechfe ift gerschnitten, ich fann nicht fechten.

Greis. So hatteft bu bas Schwerdt in bie finte Sand nehmen follen.

## Giebente Scene.

Fliebende Indianer eilen über bie Bahne.

Die Indianer. Alles ift verloren! rettet!

Atal. (gu einem ber legten) Steh! ich befehle es bir! (ber Indianer gehorcht)

Atal. Wolft Alongo? Der Ind. Ich sah ihn nicht. Atal. Wolft Rolla? Der 3nb. Mitten unter ben Beinben.

Atal. Und du haft deinen Seldherrn versi

Der Ind. (beschämt) 3ch habe mein Schwerdt verloren.

Atal. 'Da nimm bas meinige, und ftirb als ein Sohn bes Baterlandes.

Der Inb. (mit bem Schwerbte gurudeltenb) Dur ber Cob foll mir bies Gefchent entreifen.

Greis. (ihm nachrufend) Lebt ber Konig? ach! er hort mich nicht mehr.

Atal. Der Ronig lebt.

Ein Inbianer. (ichwer verwundet, fchieppt fich gu Ataliba's Guben.) Sier lag mich fterben.

Atal, Ift alles verloren?

Der Ind. Alles.

Atal. Biel and Rolla?

Der Ind. Alongo fiel. Rolla vertheidigt fich noch.

Atal. (mit tiefem Somers.) Alongo! Gotter t Greis. Du frage nicht nach bem Ronig? Atal. (dem Berwundeten fein Schwerdt nehmend) Gieb mir bein Schwerdt, bu bedarfft beffen nicht mehr. Der Ind. Mein Konig! was willft bu thun!

Atal. Dem Feinde feinen Triumph verbite tern, mich unter ben Trummern meines Reichs begraben!

Greis. Gotter! bu bift Ataliba!

Atal. Laf fie tommen! ich bin bereit.

Rolla's Stimme. (hinter der Scene) Bus rud! gurnd ihr Feigherzigen! — Sieher zu mir! Rolla ruft!

Biele Stimmen. Bu dir Bater Rolla? wir folgen bir!

Rolla's Stimme. (meht entfernt) Für Gott und ben Ronig! auf, in die Schlache!

Atal. Mein tapfrer Rolla leht, ich hoffe noch.

Greis. Guter Ronig! du mir fo nabe! ach! ich armer blinder Mann!

Atal. Deine Liebe, ehrmurdiger Greis, troffee mich in einer bittern Stunde.

Greis, (weichem der Knabe indeffen die Kranter gebracht.) Laf meine zitternde Sand beine Wunde verbinden, mopfie von diesem heisenden Saft darauf.

Atal.

Atal. Bieb. 3ch bante bir.

Greis. Satte ich doch mehr als bies! und mein Gebet! - Beh Rnabe, flettre wieder auf den Baum. (der Anabe gehorat)

Der Ind. (fich ju Mtaliba's Füffen windend) Sohn der Sonne! — segne mich — ifterbe —

Atal. Du ftirbfe fur bein Baterland, Gott fegne bich!

Der fterbende Ind. Gott fegne - ben guten Ronig - (er first) .

Atal. (gerabrt auf ihn herabsebenb) Unterthas nen : Blut! tostbares, mir vertrautes Pfand! ich habe bich nicht muthwillig geopfert.

Greis. Rede. Knabe! mas fiehft bu?

· An a be. Freund und Feind, alles durcheins ander.

Greis. Belder weicht?

Rnabe. Reiner.

Aral. Gute Gotter! Bollt ihr ein Opfer, bier bin ich, aber fchabt mein Bolt!

Anabe. Sier und da verschwindet ein hut mit einem Federbufch.

Greis. Das find die Spanier, Schlagt gu, tapfre Bruder! folagt wacker gu!

Rnabe. 3d ertenne Rolla.

Atal. Er fteht?

Rnabe. Sein Schwerdt flimmert wie ein Blig bier und bort.

Greis. Er ift ber Gotter Liebling.

At al. Der Gotter und Menfchen.

Rnabe. Gie weichen.

Greis. Ber?

Anabe. Die Zeinde.

Greis. (in Begeisterung) Jest gilt's! jest laft nicht ab! ba liegt Einer, und bort Einer, fort über ihre Leichname! fein Erbarmen! alles nieder! fo recht! immer vorwärts!

Atal. Beld Junglingefeuer!

Rnabe. Sie fliehen.

Greis. (sich vom Atare entfernend und heramtappend) Ha! Sie fliehen! seit ihnen nach! reibt die ganze Brut auf! — wo bin ich! wo bin ich!

Rnabe. (taut fcrepend) Triumph! fie flier Ben!

Atal. (am Altare niederflugend) Gott! bu haft mein Bertranen belobnt!

Rnabc.

Rnabe. (veresteigenb) Ich fah beutlich, wie fie floben. Die Rahne ber Jucas wehet ihnen nach. (er führt feinen Großvater wieder zum Attar.)

Greis. Sohn der Sonne, las mich beine Hand kuffen. Da prest noch eine Thrane sich aus meinem Auge, eine Freudenthrane. Sohn der Sonne, las mich sie auf deine Hand weisnen.

Atal. (aufftebend und ibm bie Sand reichend) Lag uns ben Gottern banten.

Greis. Freudenthranen find das ichonfte Dantopfer.

Der In b. (mit Atalisa's Schwerdt, flargt athems 108 auf die Bahne.) Wir flegen !

Atal. Bote bes himmels!

Der Inb. (bas Schwerdt ju feinen gagen tes gend) Bier ift bein Schwerdt, ich hab es nicht entehrt.

Atal. Behalt' es, und gedente biefes Tages. Der Inb. Laf mich, guter Ronig, biefen Tag vergeffen, nimm bein Schwerdt gurud. Ich tonnt' es meinen Enteln doch nicht zeigen.

At al. (auf das Schwerdt deutend) Ift das nicht Keindes, Blut? steh auf. Du hast den Flecken weggewaschen. Zest erzähle, wie ihr sieget.

Der Ind. Rolla wand ben Sira aus bes Siegers Banben. Rolla fcbien begeiffert von einer habern Dacht. Ale alles flob, und bat Befcog ber Feinde die Fliehenden ereilte. ihr Schwerdt des Würgens mube mat; ba warf fic Rolla mitten in ben Beg., er brobte, aus feinen Augen fcoffen Blige, von feinen Lipi pen rollten Donner, bann wieber fanfte Borte wie ber Odmanengefang. Bald fehrte er bas Schwerbt gegen bie Bluchtigen. balb att gen feine eigne Bruft. Go hielt er auf, rief jurud, fammlete um fich bie Bermirt: ten, ergriff bie gabne ber Incas mit ber Linten, und fturmte voran. Des Sieges fcon gewiß, planberten bie Spanier Erfchlagenen; ibre bichten Reihen maren ger Rolla und bie Gotter au unferet treunt. Spike, ein Angenblick entschied ben Sieg, hier fturaten bie Reinde ohne Gegenwehr, fishen fie mit Angftgefchren. Das Schlachtfelb mar unfer. Salt! rief Rolla. Trinmph! fauchgte bas Deer, und ich eilte hieher.

Atal. Wo ift der Held des Vaterlandes? wo ift mein Rolla?

Der Ind. Er nabert fich.

Atal. Jest fuble ich, daß auch Konige arm find.

# Adte Scene.

Rolla. (mit der Fahne der Incas, auf welcher eine Sonne ftrahlt, von einem zahlreichen Gefolge begleitet.)

Atal. (geht ihm entgegen.)

Rolla. Ernfet nieder, und legt die Fahne gu feis nen Fagen) Du bift Sieger.

Atal. (ibn umarmend) Mein Freund! mein Schufgott!

Das Bolt. Es lebe Rolla!

Atal. (nimmt eine Some von Diammiten, welche an einer gatbenen Rette feine Bruft zierte, und hangt sie Rolla um) Im Namen des Bolls, dessen Rette ter du bist. Trage dieses Zeichen meines Dans tes. Die Thrane, die darauf gefallen, sagt dir besser, was dein König fühlt.

Rolla. (aufflegene) Ich mar nur der Gotter Bertjeug.

Greis.

Greis. Behe bem blinden Manne, ber ben Belben nur boren tann !

Atal. Fort ju ben Beibern, bie angftlich unferer harren.

Roll'a. Bo ift mein Freund Mongo?

Atal. (ichmershaft) Bey ben Gottern !

Rolla. Ich ich Elenber !

Ein Ind. Er fiel.

Ein Andrer. Er murbe gefangen.

Der Erfte. 3ch habe ihn fallen febn.

Der Zweyte. Ich sah ihn fortschleppen.

Rolla. Arme Coral

Atal. Theurer Sieg!

Der Erfte. Er fiel, aber er lebt.

Der Zweite. Ich hort' ihn fern um Halfe rufen.

Rolla. Und Rolla horte feines Brubere Stimme nicht!

Atal. Die Gotter wollten ein Opfer. Der Freund ift verloren, bas Baterland gerettet!
Des

Des Bolfes Jauchzen erftick unfre Rlagen. Fore ju ben Beibern, die nun Bittwen, ju ben Mittern, die nun Kinderlos geworden! Thranen trochnen ift der Könige schönfte Pflicht!
Rolla. (in Bergweifung) Ich foll Cora wies berfehen ohne ihn! (ber König geht, alles folgt ihm.)

Ende des zweyten Aufzugs.

# Dritter Aft.

Ein freger Plat im Balbe.

# Erfte Ocene.

Cora mit ihrem Rinde; mehrere Frauen und Kins der Gruppenweis vertheilt.

Cora. (hat den kleinen Kernando unter einen Baum auf ein Wett von Moos gelegt, und Sweige um ihn ber gesteckt. Sie kauert sich neben ihm nieder) Immer schlässisch du, holder Gube. Willst du dein blaues Aeuglein noch nicht aufschlagen, daß die Mutter sich freue über des Vaters blaue Augen? (sich schwermattig aufrichtend) Ach! wo sind des Vaters Augen! leuchten sie noch? lebt er noch?

Eines der Beiber. (in der Ferne nach els nem Bugel blidend) Zuliqua! fiehft du nichts?

Eine

Eine weibl. Stimme. (hinter ber Scene) 36 fab große Graubwolken, nun ift's vor, über.

Ein Beis. Balb muß fich's entichelben.

Ein Undres. Als ich auf bem Sugel ftanb, horte ich bas Klirren ber Baffen.

Ein Dritt. Gin bumpfes Getofe ichlug an meine Ohren.

Das Erffe. Das waren bie Schilder ber Unfrigen.

Das Dritte. Die Feuerrohre der Spar nier horten wir alle.

Das 3mente. Die Gotter ichnigen unfere Manner !

Cora. (fur fich, Die Sande emporfredent) Gott mit bir, Afongo!

Das erfte Beib. (an der Scene) Zuliqua! fiehft bu nichtes?

Aulig, (in ber Ferme) Die Sonne blenbet mich.

Bas Beib. Unfer Bater fieht herab, bie Rinder ber Sonne werben flegen.

Cora, (neben dem Knaben) Sieh, da hat eine Mucke bich gegochen. Die bbse Mucke! (fie fas helt ihn mit einem Zweige) O Alonzo! bein ars

mes Beib qualt fich hier um einen Duckenftich, inbeffen bir vielleicht ein Pfell burch bas Berg fuhr.

Das etfte Beib. Zuliqua! fichft bu nichts?

Ruliq. (binter ber Scene) Ich febe einen Mann, und in ber Ferne wieder einen, fie eilen athemlos hieher.

Die Beiber. (untereinander) Ihr guten Gotter! Bothichaft! Bothichaft von unsern Maunern!

Zuliq. (hervortretenb) Der Erfte verlor fich hinter ben Baumen, er muß gleich hier feyn.

Cora. (gitternd) Mein Berg will burch ben Bufen fpringen.

Ein Beib. Da ift er! Bringft bu Freude oder Jammer?

Ein Peruaner. (athemios) Bir find ges schlagen! rettet euch! (die Beiber Freifchen, Cora fintt neben ihrem Kinde bin.)

Peruan. Rettet euch! alles lift verloren! ber Konig verwundet — vielleicht icon tobt —

Die Beiber. (beulend) D Tag des Jams mers!

Cora.

Cora. (mit schwacher Stimme) Und Alongo?

Peruan. 3d fab ibn nicht.

Die Beiber. Bohin fliehen wir?

Dernan. Tiefer in beneBalb.

Die Beiber. Fort Ochwestern! rafft alles jusammen! flieht! flieht!

Cora, 3d fann nicht.

(Die Weiber wollen flieben, ein anderer Pernaner flurzt auf die Bahne.)

Peruan. Bohin? noch ift hoffnung!

Die Beiber. Soffnung! wo! wo!

Peruan. Rolla hat die Klüchtigen gefamms let. Rolla tobt und raft unter ben Feinden wie ein perwundcter Lowe.

Die Beiber. Rolla! der Liebling ber Cotter!

Cora. Und Alongo?

Peru'an. 3ch fah ihn nicht.

Die Beiber. 3ft der Ronig vermundet?

Peruan, Man trug ihn aus dem Schlachte getummel.

Die Beiber. Barum nicht hieher ju uns?

Peruan. Er mantte, ich fah fein Selbens blut fließen.

Ein Beib. (fintt auf die Anice) Betet! ber tet fur bes Königs Leben!

Alle Beiber. (inieen nieber) 3hr Gotter! ichnit ben Oohn ber Sonne!

Cora, (fid) matt auf ihre Anier richtend) Einzie ger Gott! erhalte mir Alongo! Bube! falte beine fleinen Sande, bete für Bater und Bas terland!

Ein britt. Peruan. (ett berben) Giad auf! wir flegen!

Die Beiber. (alle auffpringend) Sey und willfommen. Bote bes Beile! (fie umringen ihn und erbruden ihn faft mit ihren Liebtofungen.)

Peruan. Lagt mich - ich fann nicht wehr! -

Die Beiber. Lebt ber Ronig?

Peruan. Er lebt.

Die Beiber. Rebe! ergable!

Deruan. Rolla bat ben Sieg erfochten.

Die Beiber. Gegen über Rolla!

Cora. Und Alongo?

Peruan. Ich fah ihn nicht.

Die Beiber. Fort! fort'! log une bin! ju unfern Brubern! unfern Mannern!

. Peruan.

Der uan. Bleibt! fie werden gleich hier fepn.

Die Beiber. Sie tommen? fie tommen? Peruan. Sie folgen mir auf der Ferfe.

Ein Beib. Auf, ihr Schwestern! brecht Zweige von ben Baumen, windet Rrange für bie Sieger!

Alle. Rrange; Rrange für die Sieger! (Sie brechen 2weige ab.)

Cora. (fdwermatbig) Reiner hat ihn gefehn? o mein Sohn! haft bu noch einen Bater? (man hort in ber Verne einen Marfch.)

Ein Beib. Sa! sie tommen! — hieher Schwestern! seht die Belden fiolz einherziehn! hebt die Kinder hoch empor, daß sie den Sies gern entgegen lallen. Jubelt! fauchzt! (so wie der Marsch sich nabert, stimmen die Belber ein Triumphgeschren an) Beil den Kindern der Sonne, Freude Rolla, dem Sieger, Segen Ataliba dem Geretteten, unserm Bater und Könige!

# 3mente Scene.

Der Ronig, Rolla, Ein Theil Des Greres, Die Borigen.

Die Beiber .- (mifchen fich im froben Jubel un: ter bie Kommenden , und befrangen Ataliba und Rolla.)

Atal. 3ch bante euch, meine Rinder!

Sinige Beiber. Guter Ronig, bu bift vermundet? mo? mir haben heilenden Saft aus Rrautern gepreßt.

Atal. Ich dante euch! fend unbeforgt, meine Bunde ift leicht, ber Sieg hat Balfam barein gegoffen,

Rolla. (fieht finfter in fich gefehrt.)

Cora, (die mit ihrem Kinde auf dem Arn den ganzen Zug durchlief, um Alongo zu finden, kehrt jest von Berzweifung zurück zu Rolla) QBo ift Alonzo?

Rolla. (wendet'fich ab und fdweigt.)

Cora. (fingt gu bes Ronigs Bugen) Gieb mir meinen Gatten! gieb diefem Rinde feinen Bater wieder!

Atal, (sid versieuend) Ift Alongo noch nicht hier?

Cora. Du erwarteft ihn?

Atal.

Atal. (fie aufhebend) Mit Sehnfucht und Berlangen.

Cora. Er ift nicht tobt?

Atal. Die Gotter werden mein Gebet erboren.

Cora. Er ift nicht tobt?

Atal. Er lebt in meinem Bergen.

Cora. O Ronig! bu marterst mich gräßlich? nicht diese zweydeutigen Worte! zermalme mich durch einen Schlag, bin ich Wittme? ift biefes Rind eine Waise?

Atal. Warum, liebe Cora, willft bu durch trabe Ahndungen unfere wenige hoffnung noch vermindern?

Cora. Wenig! aber boch noch hoffnung! was ift bas! Rebe, Rolla! bu bift ein Freund ber Wahrheit, rebe wahr.

Rolla. Alongo wird vermißt.

Cora. Bermift? ich fenne bas Bort nicht! auch bu rebest mit Umschweisen? D lag beinen Blig feinen Bickjad machen, lag ihn gerade herab auf meine Scheitel fahren! sprich nicht vermiffen, sprich fterben!

Rio II a. Goll idr lugen ?

Cora. Dant ben Gottern, wenn es eine Luge ift! Aber ift benn keiner unter euch so barmberzig, mich aus biefer unaussprechlichen Quaal zu reifen! Strede beine Sandchen empor, armes Rind! vielleicht ift bein Lallen bei rebter als ber Schmerz beiner Mutter!

Rolla. Alongo ift gefangen.

Cora. Gefangen? von den Spaniern? o dann ift er todt!

Atal. Warum tobt? ich fende fogleich einen Berold ab, ein großes Lofegelb für feine Berfreyung ju bieten.

Cora. Ein Lbsegelb — wo ift mein Gesschmeide? (sie bott ein Käfichen hinter dem Banne bervar) Bo ift der Herold?

Atal. Bill Cora mir nicht bie Freude gons nen, das Leben meines Freundes ju ertaufen?

Cora. Ein Lofegeld für meinen Gatten? und ich follte mehr übrig behalten, als bies Ger wand?

Einige Beiber. (nachdem fie unter fich ges fichtert, bringen jebe ein Rafichen) hier Cora, findunsere Kostbarkeiten, die wir zu retten gebachs ten, nimm sie, wir geben sie aus gutem herzen.

Cora.

Cora. (ihnen um den half fallend) O meine Freundinnen !

Atal. (gen himmet blidend) 3ch bante bir, Gott, bu machteft mich jum herricher über Menfchen!

Cora. Dant sey bas erfte Lallen bieses Rindes. Mimm, nimm Ataliba, und sende beinen Gerold.

Atal. Ohne Berjug, (er übergiebt den gesamms leten Schmuck seinem Sefolge.)

Cora. 3ch felbft will ihn begleiten, und wen der Glang des Goldes nicht versucht, den follen meine Thranen ruhren.

Atal. Rein Cora, das barf ich nicht erst lauben. Du murbeft bich und beinen Gatten nur größern Gefahren aussehen. Warte bes herolds Rudfunfe ab!

Cora. Lehre mich leben bis dahin.

Atal. Bergif nicht bie Mutter über ber Battin. Billft bu bein Kind fremden Sanben anvertrauen? oder foll es eine Beute ber mils ben Spanier werden? — Du felbft! — Du mit beinen Reigen unter biefen Ungeheuern! Du wagst bein Leben, beine Chre, beines Kins

bes Leben, und ftatt Alongo zu reften, wurden ben beinem Anblick feine Fesseln sich nur enger gusammenziehen. — Duß ich beutlicher reben? — Bleib, liebe Cora — du bist Mutter, vergiß das nicht.

. Cora. (gu ihrem Rinde) 3ch will es nicht vers geffen.

Atal. Ich gehe, ben Gottern ju opfern, Dant für mein Baterland, Gebet für Alongo.

Cora. Du gehst. O gieb vorher bein the nigliches Wort, daß noch an diesem Abend Alongo gurucktehren soll.

Atal. Rann ich bas?

Cora. Richt? also fein Tob boch moglich? Barum fo ftill, arme Baife? Schreit, schreie laut! fordre von diesem Manne beinen Bater ! fur diesen Mann ift er gestorben!

Atal. Du zerfleischest mein Berg. Burd'ich minder trauren als bu, wenn Alonzo nicht jurudkehrte? ich hatte dann einen Freund vers loren. Ginen liebenden Mann findet die Gate tin wieder, aber wo findet ein König einen Freund wieder? (er entfernt sich mit seinem Sefolge und dem größten Theil der Weiber.)

Drit=

## Pritte Scene.

Cora. Rolla. Einige Beiber.

Cora. Leidiger Erofter! armes Rind, mas foll aus dir werden?

Rolla. Dicht diese Berzweiflung, Cora? vertraue ben Gottern.

Cora. Ich! mich haben fie verlaffen.

Rolla. Sie ichufen die Freundschaft gum Balfam für jede Bunde.

Cora. gur mich nicht.

Rolla. Sie pflanzten die Blume ber Soffe nung auf ben Boden ber Erubfal.

Cora. Für mich ift fie verwelft.

Rolla. Deine Berzweiflung zerftort ihre Bluten. Der Schmerz macht dich undantbar. Bas die Gotter dir wunderbar gaben; tone nen fie auch wunderbar erhalten.

Cora. Und wenn nicht? wenn Alongo -- ach! ich fann es nicht aussprechen!

Rolla. Ift bein Kind Baterlos, fo lange Rolla lebt!

Cora. Kannft bu auch die Mutter ihm erfes ben? ober meinst du, ich wurde Alongo's Bets luft überleben?

Rolla.

Rolla. Um beines Rindes willen, Ja.

Cora. Soll es Blut aus meinen Braffen faugen? foll es sich nur in Mutterthranen bas ben?

Rolla. Die lindernde hand ber Beit, des Konigs Freundschaft, meine Liebe! -

Cora. Weg mit eurer Freundschaft, eurer Liebe! Gieb bem Landmann, bem ber hagel fine Saaten knickte, feine hand voll Gras jurud.

Rolla. So hore Alongo's Freund, wenn bu ben beinigen jurudfitbeft.

Cora. Alongo's Freund! wer war das nicht!

Rolla. Seine letten Borte vor ber Schlacht -

Cora. (augind) Seine letten Borte? rebe? Rolla. Er vertrante mir zwen thenre Pfanber, Segen für fein Kind, und einen Bunfch für bit.

Cora. Ginen Bunfch? - den letten! - nenne ibn!

Rolla. (troden und finfer) "Benn ich falle," frach er, und faßte bebend meine Sand, "fo fep Cora dein Beib."

Cora.

Cora. Dein Beib?

Rolla. 36 gab mein Bort, und wir fchieden.

Cora. Ba! mir geht ein schreckliches Licht auf! Alongo! bu murdeft ein Opfer beines truglosen Bergens! o hattest bu gen schwiegen! statt diese elenden Reize einem laus renden Erben zu vermachen —

Rolla. Beld ein fürchterlicher Argmobn belagert beine Seele!

Cora. Es ift tlar! ihr habt ihn hins gesandt, wo der Tod unvermeidlich war, seine Tapferkeit ließ sich willig tauschen von eurer hinterlist — er gieng, er flog — er stürzte sich in die Schwerder — ihr sahet es von ferne und lächeltet.

Rolla. (gang erfaunt) Cora!

Cora. Gesteh es nur, du hattest ihn retten tonnen; aber da fcmehte das Nermachtniß bir vor Augen. Er fiel — du wandtest bein Ger sicht. —

Rolla D Sonne! muß ich bus erfte ben?

Cora. Saft du ihn boch nicht felbft ermore, bet, ' was barf die arme Bittme Hugen;

bie Sand, die du ihr reichft, trieft ja nicht vom Blute ihres Gatten. Du haft nur jugn seben.

Rolla. Das ift ju viel!

Cora. Und diefer lette Bunfc - wet weiß auch einmal, ob er je über Alongo's Lips pen gieng? die Todten find gefällig.

Rolla. Cora! nimm mein Comerbt unb tobte mich!

Cora. Warum nicht leben für die Liebe? eine Liebe, deren Blumen aus beines Freundes Grabe hervorsprießen. — Aber hore auch meinen Schwut, so wie du Alongo's Wunschwernahmst: eher soll mein Sohn Gift aus die' ser Bruff saugen, als ich dich Gatte, er dich Water nennen!

Rolla. So nennt mich euten Freund, ens ren Beschüber. —

Cora. Hinweg! ich tenne teinen anbern Schut als Gott! mit biefem Rinde auf dem Arme will ich das Schlachtfeld auf; und nieder; eilen, jeden verstümmelten Körper umwenden, in jedem Gesichte, das der Todestampf verzog, das holde Lächeln meines Gatten suchen! seinen Bamen will ich kreischen, bis die Abern in meis

ner Bruft gerfpringen! und glimme nur noch ein Lebensfunte in ibm, fo wird er mich boren, feine Augen noch einmal bem Sonnenlicht offe nen. Finde ich ihn aber nicht, wohlan, mein Cohn! fo fturgen wir uns unter die Beinde. Auch die Spanier find Menfchen. Diefes Rine bes Lacheln foll mir burch taufend Schwerdter den Weg bahnent wer wird eine Mutter gus ruckftoßen, die ihren Gatten fucht! mer ein unichuldiges Rind von fich ichleudern, bas nach feinem Bater lallt! Romm, mein Sohn! wir find uberall ficher! Ein Rind an ber Mutter Bruft ift ein Frengaft durch die Belt von der Ratur unterzeichnet. Romm! fomm! mir mole len beinen Bater fuchen. (fie fürst fort.)

## Bierte Scene.

#### Rolla allein.

(Er fieht lange, feinen finfern Blid an ben Boben ges beftet. Rur einmal gebt feine Empfindung in Wehs muth aber, und er ruft mit gerabrter Stimme :) Dir bad! (Darauf wird er wieder ernft, nachdenkend; fein

fein Aube rett, um'er fpricht mamilich entschloffen.) 3ch will fie zwingen, mich hochzuachten. (er geht ab.)

# Fünfte Stene. Im fpanifden gager.

Pigarro allein.

(with und finfter auf und niedergebend.) Gluck! Dublerin der Anaben! Mannes: Arm ift bir zu rauh. Wer noch Flaum am Kinn und unger furchte Wangen hat, der wird von dir geschmeit delt, und gestreichelt. Wo aber auf des Mans nes Stirn die Alugheit sich in Falten lagert, da wendest du den Rucken. Du geschminktes Ungeheuer! Nun so rolle deine Augel! rolle sie über meinen zerquetschten Leichnam! Aber Rache! Rache an Alongo! — Nur noch einmal lächle mir! und dein Lächeln sep Alonzo's Tod!

# Sechste Scene. Elvira. Pizarro.

Pig. Ber tommt? wer wagt es, bich hers einzulaffen? Bo ift meine Bache?

Elv.

Elv: O beine Bache fat gethan, was einer ehrlichen Bache zusommt. "Ber ba?" 3ch. Elvira. — "Buruck!" — Warum? — "Pizarro will allein seyn. Er hat aufs strengste verboten —" da gleitete mein sanfter Blick vom borstigen Haar zum straubigten Bart her, unter, die hellebarde sentte sich, und — hier bin ich.

Pig. Was willft bu?

Elv. Ich will feben, wie ein Belb fein Uns' glud gragt.

Pig. Sabst du mich nicht im fliebenden Beere, wo diese Faust den feigen Flüchtling niederstieß? Sabst du mich nicht vor dem gee schlagenen Beere, wo unter tausend gesentien Sauptern mein Haupt allein noch ungebeugt bem Schicksal trobte?

Elv. Ich fah bich da und bort, boch, um ben Beiben gang zu tennen, mußte ich ihn auch hier in feinem Beite feben. Groß unter Mensichen, ift nicht immer groß in fich allein. Manscher gittere in einsamer Racht, ber, wenn Taus sende auf ihn blicken, dem Tobe kihn die Stirne bletet.

Dig. Mun, hier fiehft bu mich. Bin ich burch Gram entftellt? horft bu ein furchelofes Binfeln?

Elv. Pfui! Binfeln! bas thun nur Pfafi fen und Beiber. Aber bu tnirfcheft, und auch bas taugt nicht.

Pig. Soll ich etwa an beiner hand einen Ball eroffinen, well bas Schwerdt ber Feinde bie Tapfersten im Beere fraß?

Elv. Kalt und fill follft du feyn, wie die Macht, wenn ein Gewitter austobte. Kalt und fill wie das Grab am Abend vor der Auferstes hung. Der Worgen bricht an, und mit neuer Kraft, von einer neuen Sonne bestrahlt, tritt der held hervot.

Pig. Beibl warum waren an diefem Tage nicht alle meine Manner, Beiber wie bu!

Elv. So hatte meine hand dich heute jum Ronig von Quito getront. Doch fieh, wir siehen noch am Ufer. Die Krone, die da vor uns hin in einem Strom von Blute schwimmt, ist unserm Ange noch nicht entrückt. Wir samt meln frischen Muth, und springen rasch noch einmal in den Strom.

Dig. O Elvira! meine Soffnung glimmt nur ichwach, fo lange biefer Alongo, diefe Geis fel meines Lebens, an der Spige der Feinde steht.

Elv. Ad, das vergaß ich dir gu fagen: Alongo ift gefangen,

Dig. Bie?

Elv. So eben hat ein Trupp ber Unfrigen ihn durch bas ganze Lager im Triumph ges schleppt.

Pig. (Gie umarmend) Beib! welche Bote fchaft bringft bu mir! — Alongo gefangen? D bann bin ich ber Sieger! ich habe ben Feind geschlagen!

Elv. Bahrhaftig, du machft mich neugierig, ben Mann gu feben, vor dem Pigarro fich fürchtet.

Pig. Bo ift er? — Bache! (die Mache tritt berein) Bringt ben gefangenen Spanier fogleich hieber. (die Wache ab.)

Elv. Bas willft bu mit ihm thun?

Pig. Sterben foll er! Stunden lang -

Elv. Schame bich. Bas wird die Nachs welt fagen? Pigarro tonnte nur fiegen, wenn Alongo ermordet murde.

. Dig. Gleichviel.

Elv. Beld' ein Wort in beinem Munde! Sandle nicht immer ebel, aber handle immer groß.

Dig. Und was rathft bu mir ?

Elv. Gieb ihm ein Schwerdt, und fordere ihn jum Zweptampf.

Dig. Er hat fein Baterland, vielleicht auch feinen Gott verrathen. Der helbentod ift nicht für ben Berrather.

Elv. Thu was bu willft, bod wenn bu iber ermordeft, fo ift Cloica für dich verloren.

Pig. Belchen Theil nimmft bu an einem Unbetannten ? - Bas ift er die ?

Elv. Er? nichts. Aber bein Ruhm alles. Meynst bu; ich liebe bich? nein, ich liebe beis nen Ruhm.

Pig. Dicht nach Ruhm, nach Rache burftet mein Berg! Ich habe fie ihm geschworen, und ich bin Spanier.

## Siebente Scene.

## Mlongo in Beffeln tritt berein.

Elv. (betrachtet Alongo mit einer Mifchung von Bewunderung und Reubegier.)

Pig. Sa! willtommen Dom Alongo be Molina! wir haben uns lange nicht gefebn.

Mlong. Bir feben uns immer noch ju frah.

Dig. 3hr fend bick und fett geworden, .

Along. Doch word ich nicht mit Blut and Raub gemöftet.

Pig. And vermahtt, wie ich hore? wohl gar schon Bater?

Along. Thut es Euch webe, daß Ihr bas Kind im Mutterleibe nicht mehr ermorben tonnt?

Dig. (mit funteinden Mugen) Rnabe!

Elv. Dir geschieht Recht, warum wote teft bu?

Dig. Ber bet bich gu feinem Sachwalter ernannt?

Elv. Ben Alebewumpenen fomaben, ift flein.

Dig. Entfame bich!

Elv. Ich will nicht.

Dig. Goll ich Gewalt branchen laffen ?

Elv. Gewalt? (fie zieht einen Dolch hervor.)

Along. Ebler Jungling, wer fepb 3hr? ich fab Euch nie.

Elv. Benn ich ebel bin, was liegt Euch an meinem Namen?

Along. Schont Euch felbst; mich vertheit bigen heißt bem Tyger eine Beute rauben wollen.

Pig. Und biefer Tyger ift bie Gerechtige teit.

210 ng. Belden Namen entweißen beine Lippen ?

Dig. Du haft bein Baterland verrathen.

Along. Bin ich unter Raubern geboren?

Pig. Du Abtranniger von Gott und Relle gion!

Mlong. Du lagft.

Dig. Dein Weib ift eine Beibin.

Along. Gott fennt die Bergen und richtet.

Dig. Und lohnt nach Berbienft.

Along. Dort! ja.

Dig. Deine Augenblide find gezählt, vers theibige bich, wenn bu fannft.

Along. Bo find meine Richter?

Dig. Du fragft noch?

Mlong. Bift du bier Defpot?

Dig. Beruffe bu bich auf ben versammleten Rriegerath?

Along. Benn Las Cafas unter euch ift, ja. Bo nicht, fo fann ich meine Borte fparen.

Dig. Daß doch die Unbesonnenheit fich fo gern auf fremde Thorheit ftust.

Along. Las Cafas ein Thor! o bann vers schont mich mit eurer Weisheit! und du heiliger Gott! laß mich sterben in Las Cafas Thore heit!

Pig. Du bift bem Biele beiner Bunfche nas ber, als bu glaubft.

Along. Dentft bu mich gu fchreden?

Pig. Doch wenn Las Cafas hier an meiner Stelle fage, mas murbeft bu ihm fagen ?

Atonz. Was ich ihm fagen wurde? An feir ner Sand wurde ich die Fluren von Quito durchstreichen: sieh, wie alles grünt und blicht, wie hier die Pflugschaar unbebaute Felder burche wühlt, und dort eine reiche Saat unserer Soffs nung entgegenreift, das ist mein Wert. Sieh, wie Zufriedenheit auf jeder Wange lächelt, weil Gerechtigkeit und Milde barbarische Gesetze tilge ten, das ist mein Werk. Sieh, wie schon hier und dort Einer und der Andere Blicke voll hoher Andacke emporhebt nach dem einigen wahren Gott! das ist mein Werk. Und Las Casas wurde mich in seine Arme schließen, und eine Thrane, sanfter Wehmuth woll, wurde Segen auf mich herabtraufeln. Begreifft bu nun, wie man dem Tobe lächelnd troben tann?

Pig. Du bift noch immer, was bu warft, im Schwarmer.

Along. Ach! wenn biefe Schwarmeren mich je verlaffen tonnte, fo mare ich werth — Pir garro's Freund zu heißen.

Pig. Trope nur, Anabe! doch alte Beiber fiben hier nicht zu Rathe, hier richten Mani-

Along. 3ch tenne eure Mannlichteit, unb bin gefaßt barauf.

Pig. Bohl bir, benn nur noch wenig Stunden find bein. Geh, und bereite bich jum Lobe.

Mong. 36 bin bereit.

Pig. Ont beine habe Schwärmeren aus Beib und Rind aus Sinn und herz verbrangt!
Aloug. Ge lebt ein Gott!

Dig. Biel Giftet ju diefer folgen Faffung. Geh und bete. Der erfte Sonnenftrahl ift bein Todesbote.

Along. Deine Rachsucht ift eilig. Ich bante bir bafur. (er will gebu)

Elv. Halt, Alongo! — ich fage bir, Pigarre, biefer Jungling wird nicht fterben.

Dig. Bift bu von Ginnen?

Elv. Richt Tugend und Großmuth fordere ich auf. Thu, was du der Chre schuldig bift. Set ihn in Freyheit, gieb ihm ein Schwerdt, tampfe mit ihm — wo nicht, so muß ich dich verachten.

Dig. 3hm bie Frenheit? baff er feine Fauft auf's neue mit bem Blut ber Bruber farbe?

Along. Rauber maren nie meine Bruber.

Pig. Borft du? - fort Alongo! du weißt bein Urebeil. -

Along. Ich weiß es, und verachte bich. — Dir, holder Jungling, meinen Dank! du tangft nicht unter bieft Menfchen. Geh zu ben foges nannten Bilben, bott wirft bu beine Sommath finden. (geht ab.)

# Adte Scene.

## Digarro. Elvira.

Piz. Schmähe nur, und gieße Del in meie ner Rache Glut. Das sind Las Casas saubre Lehren.

Elv. 36 bewundre biefen Mongo.

Pig. In wenig Stunden tannft du fagen: ich habe ibn bewundert.

Elv. Deinft bu, er werbe fterben ?

Dig. Go gewiß die Sonne eben untergeht.

Elv. Und die Art seines Todes?

Dig. Darüber finne ich eben, wie vielt Quaalen man in ben Zeitraum einer Stunbe jusammenbrangen tonnte.

Elv. Ich mußte eine Marter, die den Ger peinigten ewig plagt, und dem Peiniger Wolluft schafft

Dig. Menne fie.

Elv. Sie beißt Befchamung.

Dig. Ich verstehe bich nicht.

Elv. Bergeih ihm.

Pig. Ochon wieder?

Elv. Und noch tausendmal. Segne mich, denn ich erspare dir der Nachwelt Fluch. Sie wird deine Thaten lesen: er landete mit einer Hand voll Menschen in einem fremden Belte theil, er schlug den König eines mächtigen Reichs, er war tapfer! — er verzieh dem stolz zen Feinde in Ketten — Ha! er war groß!

Pig. (ladelnd) Und meine modernde Ges beine werden bann im Grabe frohlich raffeln, nicht mahr?

Elv. Nachruhm ift eine Seifenblafe, und ber Beld ein Kind. Doch diefes Spielwert eben fnupft ben halbgott an die Menschheit.

Dig. Und wenn ich die gerechte Rache fatt tige, was fprache man bann?

Elv. Er fließ bem Gefesselten einen Dolch in bie Bruft, er mar ein gemeiner Mensch.

Dig. (tatt tadeind) hertules erbruckte ben Riefen, und Apoll hat einft den Marfyas gesichunden.

Elv. Sa! ha! ha! Bravo! wir wollen ihn schinden. Blaft er doch die Flote bester als wir.

Dig. (finfer) Genug, Efvira!

Elv. Du haft Recht, wer wird in einem Sumpfe Cebern pflanzen. — Laft uns ver: nunftig von der Sache reden. Ruhm und Blachruhm find unvernünftige Dinge. Ein wenig Rauch, eln wenig Flamme, es wärmt nicht, es sättigt nicht. Aber unser Bortheil — was meynst du, Pizarro? Wenn wir durch wohlseile Großmuth theuren Sieg erkansen könnten?

Dig. Rede beutlicher.

Elv. Alonga wird und muß Las Cafas Lehr ren verstegeln, ob mit einem heldenmuthigen Tode, ber uns wenig Nugen schafft? oder mit einer Thorheit, die uns frommt? das steht bey dir.

Pig. Wie bas?

Elv. Wir wollen einen Schwärmer in seinem eigenen hirngespinste fahen. Das Und bing, bas die Menschen hohe Tugend nennen, ist sein Abgott. — Tritt vor ihn hin, und sprich: Alonzo, bu hast mich beleidigt. Ich verzeihe dir, du bist frey. Was gilt's, der Knabe wird in beine Arme sinken, und den Thron von Quito dankbar dir verrathen.

Dig. Mennft du ? ich zweifte.

Elv. Ift das Kunftstad dir allein zu schwer? ich helfe dir. Ben, als den Schwarmer, reift die Liebe leichter hin zum Guten, wie zum Bosfen? — 3ch bin schon, ich habe Retz, Bersstand, kann mich in Mannerlaunen schmiegen. Du weiße, Pizarro, Taufende gehorchen dir, dem Belden; du mir, bem Beibe.

Dig. 3ch bir?

Elv. Rein Wort, die Zeit ift koftbar. Ich gehe zu Alonzo. Sab' ich nicht schon als Idngling ihm das Herz entwandt? — und wenn ich nun gar als Weib vor ihn trete wenn meine Sand die seinige halt, meine Augen bittend auf ihm ruhen — wenn der Tugend Bildersprache von meinen Lippen strömt; mennst du, er werde dir widerstehen?

Dig. Deine Citelfeit beluftigt mich.

Elv. Dante mir den freundlichen guten Billen, ehe er mich gereut.

Dig. Laß ihn immer bich gereuen, benn mein Emischluß ift fest.

Elv. Alongo firbt?

Pis. Er ftirbt.

Elv. Und wenn gleich in feiner Todesftund: Elvira dich auf immer verließe?

Dig. Wenn gleich.

Elv. Benn fie, ju einem eblern Feinde flier hend, mit Alongo, an dem Glude der Peruar ner arbeitete?

Dig. Es giebt noch Rerter und Banben.

Elv. Richt für ein Weib, das ohne las Cafas Lehren den Tod verachten lernte.

Dig. Much ber tann bir merben.

Elv. (sartich) Pigarro, bu liebst mich nicht mehr!

Pig. Benn bu aus dem Felbherrn einen Schafer machen willft, fo irrft bu bich.

Elv. Undantbarer! du haft vergeffen, daß ich Baterland und Eltern um deinetwillen vers ließ; daß ich nur in deinen Armen, oder im Schoofe der Bellen mich begraben wollte!

Pig. Sab' ich bir nicht Gleiches mit Gleic chem vergolten? worüber beklagft bu bich? theilft bu nicht meine Macht, wie meine Frem ben?

Elv. Bergiß nicht, daß ich auch beine Ges fahren theilte. Wer war an diefem fürchters lichen Tage bir am nachften im Gewühl ber Schlacht? Schlacht? Ber hat bie Bruft, des Gifenharnis fches ungewohnt, jum Schilbe dir gelieben?

₹

Pig. Gut Elvira, bu bift verfiebt wie ein Beib, und tapfer wie ein Mann. Dafür ges, buhrt dir ein ganges Berg und halbe Beute.

Elv. Salbe Beute? mohl! fo ift Alongo mein Gefangener.

Dig. Mit nichten! Die Theilung behalte ich mir por.

Elv. (fic an ibn fcmiegenb) Auch nicht, wenn ich fuß bich bitte? Deine Bange mit meinen Thranen nebe?

Pig. (eat) Auch bann nicht. (nach einer Paufe) Bas foll ich bavon benten, hat des Knaben glatte Wange bich bethort?

Elv. O nein. Roch lieb ich bich. Aber fen meiner Liebe werth! Den Sieg über Reinde tonnte ein Zufall dir entwinden; betampfe bich felbft, und beine Niederlage wird gum schonern Siege. Dann bift bu wieder held, und nur ben helben tann Elvira lieben.

Pig. Bergebenst Site bich, Elvira, daß tein Argwohn feine Rrallen in mein Berg ichlage, du tennft bie Spanier, tennft mich.

C1v. Ja, ich tenne bich; du bift eiferfüchtig auf Beibergunft, boch elfersuchtiger auf beinen Ruhm. Du wirft nicht das einzige Band zers veißen, das Elviren an dich fesselt.

Dig. Bebes beiner Borte hauft feine Soulb.

Dig. Boblan, fo feb es gerriffen ! Gel und foleife beine Rlinge fur ben Racten bes Git fangenen, beffen Beffeln bir bein theures leben fichern. Gern bat Elvira ihrem Belben Stant und Blut nach feder Schlacht von der Stirne gewifcht, boch nicht ben Staub ber Rlucht, obt das Blut des Meuchelmords. — Der Arm, ber einen wehrlosen Reind burchbohrt, foll nit wieder ein edles Beib umschlingen. Die Lips pen, die falt und fottifch ein Todesurtheil auss fprechen, follen nie wieder die meinigen beruh! ren. - D, ich weiß recht gut, daß Rache ein faffes, herrliches Gefahl ift; aber nut fo lange ber Beind trobig ba ftebe: et finte - und ver Schwunden ift die Rache! Wer anders fuhlt, ben bedaur' ich; wer andere banbefe, ben ver act ich.

Pig: (betrachtet fie fotetift tachend. Rad einer Panfe) On bift ein Beis ! (er gebt ab.)

#### Meunte Scene.

#### Elpira allein.

Ein Beib? - bas weißt bu , und gitterft nicht? - weißt, baß ich haffe, wie ich liebe. und gitterft nicht? - Boblan , bu! den nicht . ber Rampf ber Elemente, nicht bie Buth bes Reinbes foredte, bein Berberben fdmur ein Beib! - - Leben foll Mongo! - und lies ben will ich ibn! - nicht weil Anmuth und Sugend ihm frifchere Reige leifen - nein! .. weil ber Gote, ben ich in Digarro ehrte, nur ein gebrechtich Dachwert war; well bas, mas in ber Berne einem Marmortempel glich, nur eine übertunchte Gautefbube ift! - Da, Die jarro! noch hater ich bir vergieben, wenn bu um eines Thrones willen nur treulos gehandeft hatteft, aber bu handelft ehrlos - umb Eli vira ift für bich verloren! (fle gebt ab)

Ende bes britten Aufjugs.

# Vierter Aft.

Ein Belt im fpanifden Lager.

### Erfte Scene.

Alongo allein. Es ift Macht.

Berachte den Tod! — so sprachen Romer und Griechen, Heiben mit der Weisheit vertraut. Schäme dich Christ! du zagst! — Was jent nur zu ahnden wagten, ist die Gewisheit — eine bestre Welt! — und du zagst? — Sträubt die Jugend sich mit starten Musteln gegen einen frühen Tod? — was ist ein früher Tod? — soll Alonzo sein Leben nach Jahren 3ahlen? — besaß er nicht Cora? — Cora! — ach! da zuckte ich an den Rosenbanden, die mich an die Welt unwiderstehlich sessen, die bei und Kind! Hier halt mich die Thrane der Liebe, und

und bort bas Lachem ber Unschulb. — Ja Cassius, bu warft nicht Gatte! Seneca, bu warft nicht Bater! lauft, ruft die Summe ber Matur: Lebe! laut giebt mein Berg ben Ton zuruck. — Kann dieser Bunsch den Mann und helben schänden? — herr meines Schickfale! ich wünsche zu leben!

#### 3mente Scene.

Mlongo. Ein Solbat mit zwen Stafchen Wein.

Soldat. hier, Alongo de Molina, fend wohlgemuth und trinket.

MIon 3. Ber fendet bich?

Solbat. Ich halte bie Bache vor eurem Belte.

Mlong. Dante ich beinem Mitleid diefe Ers quidenng?

Solbat. Bein. Zwar gehe euer Zustand wahrlich mir gu Gergen! aber helfen tann ich nicht; benn ich bin arm.

Along. Wer gab dir biefen Wein?

: Sofban. Jemand, ber mohl fiffee Dinge geben dann als: Weitt. Geimid) Donna Elvira.

"Afong. Ber ift Donna Choira?

boldat. Sabt Ihr nicht von ihr ger fort? - Die Freundin unferes Beldheren.

Along. Geine Freundin?

Solbat. Dun ja, Ihr verfteht mich mohl.

Along. Und diefe Elvira, fagft bu -

Solbat. Sandte Euch ben Bein

Mlong. Rennt fle mich?

Soldat. Ichiglaube faum.

Mlong. Geh und bante ihr.

, Poldet. Shon:gut.

Mlong. Den Bein nimm wieber mit.

Solbat. Bolt Ihr benn nicht trinten? Along. 3ch trant feit Jahren feiner

Beln:

Soldat. Aber 3hr bedürft ben fluffigen

Along. Suter Freund, ich beflage ben Elen.

wortd ett. Aberboch! es Genedelt ic Sinne, und ftumpft den Schmerz ab.

Along. 2006 mich. Der Bob ift mir tein Gefpenft, por bem ich ben Ropf in Ohrtiffen

verborge. Erinf den Wein felbft. Wir haben eine fuhle Nacht, er wird dir wohl thun.

Solbat. O fa, warum nicht? wie Ihr wollt. Wahrlich! Ihr feyd ein braver Ritters, mann. Nur schade, daß Ihr ein heibe gewor, ben seyd! Ich mochte weinen über Euch, wenn's nur nicht Sunde ware. (ab.)

### Dritte Gcene.

#### Mlongo allein.

Armer Mensch! er weiß nicht, was er spriicht. Gott! du schufft die Rebe fur den Spanier, und die Patana für den Peruaner. Deine Basserströme beseuchten die Fluren am Fuße der Pyrenden, wie am Fuße der Cordile. leras. Du hast das Kreuz auf unsern Altaren zum Sinnbild beiner Huld gemacht; doch du lächelst auch der Sonne auf der Brust der Incas.

## Bierte Scent. Elvira. Alongo.

Elv. (am Eingange rufenb) Don Afango,! Along. Tritt näher. Wer bift du? Elv. (fich nabernb) Rennft bu mich noch?

Along, Bohl ertenn ich dich, holder Jungling. Du marft es, der dem Buthrich Die garro zu widersprechen magte, als mein Tod von seinen Lippen ging. Deine Gestalt ist in mein mein Herz gegraben.

Elv. Lebe, benn ich liebe bich !

Along. Es ift ebel, aber gefährlich, einen Unglueflichen ju lieben. Du verschwiegst mir vorher beinen Namen, wer bist du junger 200 ler unter ben Gegern?

Elv. Das errathft bu nicht?

Mlong. Bie tann ich bas?

Elv. Bo hat die Menschlichkeit einen foh nern Tempel, als im Bergen des Beibes? Ber barf es so tuhn magen, felbst Tyrannen gu tros ben, als das Beib?

Along. 3ch erftaune - ou ein Beib? viels leicht Donna Elvira?

Elv. Es fchrint durchaus um einen Damen bir ju thun? Ja, ich bin es.

Along. Gin folder Befuch - in biefer Stunde?

Elv. Ber dem Bebrangten ju Galfe eile, jable bie Stunden nicht.

21 on j. Es ift die lette meines Lebens.

Elv. Ich fage bir: Dein!

Mlong. Pigarro fcmur meinen Cob.

Elv. Und ich bein Leben.

211ong. Ich bante bir, aber ich weiß gu fterben.

Elv. Immer Tod und Sterben um bas britte Wort. Bift du der feltenen Nichtmenschen einer, die an des Grabes Rande sich gemächlich niederlassen, um mit Wohlgefallen in den Abs grund hinab zu schauen.

Along. Ich leibe, mas ich muß.

Elv. Stirbft bu gern? -

210 ng. 3ch wurde Euch und mich taufden, wenn ich ja antwortete.

Elv. Go eile! fliehe!

Along. Blieben? 3hr fcherge.

Elv. Dann hatte ich meine Zeit vortrefflich gewählt.

Along. Diefe Fesseln — meine Bachter — Elv. Fesseln ibsen, und Bachter blenben, ift der Liebe nur ein Spiel.

#### Along. Der Liebe ?

Elv. Menne es, wie du willft. Rie gab ich mir die Babe, meine Empfindungen ichul, gerecht in Worten auszudrucken. Gefestelt sah ich dich vor Pizarro stehen, und hörte dich gleich einem alten Romer sprechen. In jenem Augenblicke gleiteten die Fesseln von detner Dand, und umschlangen mein Herz. Ich fühlte das Bedürsniß, dich zu retten. Entschluß und That sind bey mir nie durch fühle Zwischenräume getrennt. Ich fühlte, — und handelte.

#### - Mlong. 3hr mich retten?

Elv. 3ch bich, du mich. Du follst mich aus dem Strudel reißen, der jedes Stret ben nach Ruhm in blutigen Schaum vertschlingt; weg von der Bahn, wo die Habt sucht jeden Lorbeer zertritt. Ich bin kein get meines Weib, ich will nicht lieben, um im Kreise meiner Kinder Mahrchen am Spinnt rocken zu erzählen; won den Chaten des Weliebeen sollen meine Appen aberfließen. Seht ihr Kinder die Marmorfaule? die mand zu rem Raver errichtet! Hört ihr das Jauch: sen Bat der Bamunderung? es abst eurem Bat ter! reicht eure kleipen Sande dem persöhnt

sen Ceinbe, ener Beer fin burd Laps ferkeit und Selmuth bestegt. Da, gladlis ches Weib, dem diese Sprache ziemt! das allein sich kuhmen darf: meine Liebe ist keine alledge liche Schwachheit. Jungling, gefalle ich dir so; willst du mir so das Elend vergessen machen, als Weib geboren zu seyn; so schlag ein, ich rette dich.

Allong. Berfteb' ich recht, fcone Frau, fe gablt Ihr auf einen Dant, ben Alongo Such nicht geben tann. Ich bin vermablt.

Elv. Mit einer Beibin.

211 ong. Gleichviel, fie ift meine Gattin, und Liebe heiligt unter jedem Bimmelsftriche Das Band der Che.

Elv. Erwiedere fie nit gleicher Trene beine Bartichfeit?

Along. Mit gleicher nur? Donna Elvira fennt ihr Gefchlecht, unerreichbar in Liebe und Sag.

Ein. Und bach willft hunfte gur Wittme machen?

Ablonis. Mein Gehickfal und deseihrige gies fen in Mestes Gant. Elv. So fpricht feber, der nicht handeln mag. Saft du Rinder?

Mlong. Gin Pfand ber reinften Liebe.

Elv. Das willft du jur Baife machen? Alone. O mein Kernando!

Elv. Ziemt es bem helben, ju flagen, wo er muthig handeln foll? — hore mich! wenn du dem herzen deiner Gattin alles bift, wenn sie bein Leben um teinen Preis zu theuer tauft; so wird fie willig ihre Aus spruche opfern, und ben Geretteten ber Rets terin überlassen.

· Along. Das wurde fie.

Elv. Bohlan!

Alonz. Nimmermehr! Deine Fesseln lost ein schneller Tod, ihren Rummer warde nur ein langsames Dahinsterben enden. Sie wurde mit verhaltnen Thranen mich in Euren Armen sehen, ich wurde laut an Eurem Bus sen schluchzen. Liebende tonnen alles opfern, nur ihre Liebe nicht! sie tonnen alles entbehren, nur nicht die. Liebe. Ich bin meiner Gattin alles, sie ist mir mehr als mein Leben! Um Schäte zu erobern, tamen wir in bieses Land, den koftbarsten Schat hab' ich gefunden, ein

gutes Weib! und ich folte ihn verschlendern, um ein elendes Ding damit zu erkaufen, das ohne sie teinen Werth hat? — O Cora, in beinen Armen hab' ich das Gluck des Lebens tennen lernen, and beinen Armen nur will ich in's Grab strigen! — Geht, geht Senz nora, wenn Ihr kein anderes Mittel kennt, mich zu retten, so gehabt Euch wohl, ich danke Euch.

Elv. Sa, fo gefällft bu mir. Laß mie den ftolgen Bahn, ich wurde beine Liebe verdient haben, wenn bein Berg noch fren ware. 3ft mit's boch, als beneibete ich bein aluctliches Beib. Beg mit biefem unebeln Gefühl! Gefdwind Elvira, erftide es burch eine uneigennabige That. hier Inngling, nimm diefen Dold, und folge mir. 3ch fubre bich in Digarro's Schlafgemach, bu burche bohrft das übermuthige Berg; ber Schreden breitet feine Flugel über das gange Lager, und im erften Birrmar, benm erften Morbgefchun, menn alles burcheinanber läuft, flieben wir hinaber ju ben Deinen. Dort will ich bie Rreubenthranen beines Beibes auf meiner Mange fühlen, bort will ich bas Stame meln beines Rindes horen, und falle meine stolzen

fotgen Entwürfe vergeffen. Wohfan, folge ant!

Afong. Ich einen Schlafenven ermorden? Elv. Deinen bitterften geind.

Along. 36 warde ben Teufel ichonen, wenn er ichliefe.

Elv. 3ch haffe biefen Pizarre, weil er dn mir jum Verrather wurde, und ich verrache ihn, weil er den übermundenen Feind mit Füßen trat. Edelmuth ift nur für Edle. Richte den Bolewicht, wie er andere richtet. Befreye die Erde von einem Unger heuer, welches von der alten Welt ausgespielen wurde, um die neue Welt zu verherren. Dantbaren Jubel wird bein zweptes Baters land die zusauchzen, und ehrenvolle Ruhe im Schoofe der Deinigen dein Loos feyn. Aufl entschließe dich!

Along. 3d bin enfichloffen.

. Ein. Go folge mir!

Along. Die nichten? Sucht ench ein ans beres Wertzeng euret Rache. Es war eine Beit, wo dieser Pigarro mich lieber, wo er jede buffmvolle Gefahr des Schlachefelbes, und jes den Lederbiffen feiner Lafel mie mir ehelbe.

Bun:

Sundertmat habt ich ruftig an feiner Geite ges schlafen, und diesen Mann folle ich im Schlaf ermorben?

Elv. Sat er nicht jebes Band zwischen euch zerriffen?

Along. Jebes, nur bas Band feiner Boble thaten nicht.

Elv. Schwarmer! ich verlaffe dich, die Ginfamteit wird die Bernunft aus ihrem Schlammer wecken, der Todesichreden wird bich nuchtern machen. Wiffe, man har ein grußes Lbfegeld für dich geboten, Digarro hat es ausgeschlagen. Dir bleibt keine andere Rettung,

Aloni. Gb werd' ich au fletben wiffen.

Ein: Sieh bas Morgenroth in Offen, es verkandet beinen nahen Tob. Die Mitturen fliehen, nur nich wenige find bein, und die Gelegenheit tehrt nie zutud. Ich läffe dir Ber beintzeit. In einer Vierteffinnde bin ich wied der bey dir, um beinen tepten Entschluß zu holet. sie gebt ab.)

### Fünfte Ocene.

Alongo allein.

Erfpare bir ben fruchtlofen Bang, es ift vergebens. Der Tod ift bittre Argnen, aber bas Lafter fages Gift. - Gott fen mit meinem Beibel Gott und Rolla! - Dogte fe flieben in die Gebirge, wo Unichuld und Friede wohnen! Dogte mein armes Rind nie serfahren, aus welchem Blute es abs Ramme. - Du Jehova! ober Sonne! gleichviel wie ich bich nenne - erhalte ben Deinigen: Gefundheit und reine Sitten! bas übrige ift eitel Tand. (hinausblidend) Sieh ba, der erfte Morgenschimmer mahlt bie Bers ge grau. Doch etwa eine Stunde ift mein. 3d will verfuchen, die Todesfurcht um ihren Boll ju betrugen, ich will mich ichlafen le gen. (Er legt fich nieber) Du mein gutes Ge: wiffen! minte beinem Freunde ben Ochlaf berben. - Meine Rrafte find ericopft die Mattigfeit bruckt mir bie Mugen ju -Romm holber Ochlummer, bereite mich por auf beines jungern Bruders Befannticaft. -(Er entschlummert.)

Gedft:

## Sedfte Scene.

#### Rolla. Die Bache.

Die Wache. (Man fieht die Wache am Eins gauge des Beltes auf und niedergehen. Nach einer Pause ruft sie) Wer da! — gieb Antwort! wer da!

Rolla. (noch ungefeben) Ein Priefter.

Soldat. Bas wollt Ihr, ehewarbiger Bater?

Rolla. (witt hervor in Monchereibung) Sage mir, Freund, mo wird ber gefangene Spanier Alongo bewacht?

Solbat. Bier in biefem Belte.

Rolla. Bier? - Lag mich herein.

Solbat. Burud! ich barf nicht.

Rolla. Er ift mein Freund.

Soldat. Und wenn Ihr fein Bruber wart. It olla. Beldes Schickfal bestimmt man ihm?

Soldat. Mit Sonnenaufgang muß er fters ben.

Rolla. Ba! fo tomme ich noch eben recht.

Solbat. 11m Benge feines Tobes ju feyn. 'Rolla. Ich muß ihn fprechen.

Solbat. Burudt

Rolla. Ift er allein ?

Bols

Goldat. Ja-

Rolla. 3d bitte bich, lag mich ju ihm.

Soldat. Umfonft! ber Befehl mar ftreng.

Rolla. (zieht die Sonne hervor, welche ihm ber Ronig zum Gefchent gab) Sieh biefe toftbar ten Diamanten.

Soldat. Bas wollt Ihr damit?

Rolla. Sie find bein, lag mich ju ihm.

Sold at. Bollt Ihr mich beftechen? ich bin ein Alt . Caftifler.

Rolla. Dimm, und thu ein gutes Berf.

Soldat. Burud! ich tenne meine Pflicht. -

Rolla. Sift du verheirathet?

Soldat. 3a.

Molla. Saft bu Rinber?

Coldat. Bier Buben.

Rolla. Bo fießest bu fie?

Soldat. (faufrer) Daheim in meinem Bar terlande.

Rolla. Saft du Beib und Rinder lieb?

Solbat. (bewegt) Dein Gott! ob ich fie lieb dabe?

Rolla. Benn bu nun in Diefem fremben Lande fterben mußteft?

Soldat. Go bringen meine Rameraben ben letten Gruß und Segen nach Saufe.

Rolla. Und wenn einer bort fo graufam mare, beinen Rameraden ben Zutritt gu vers fagen?

Solbat. Bie bas?

Rolla. Alongo hat auch Beib und Rinb. Seine jammernde Gattin ichieft mich her, ben letten Gruff und Segen von ihm ju holen.

Solbat. Geht berein!

-Rolla. (indem er naber tritt) O heilige Mas tur, du verläugnest bich nie. — Alonzo! wo bist du? — Da liegt er und schlummert fer rausen ihn) Alonzo! erwache!

Alongo. (aus dem Schiaf fahrend) Kommt Ihr icon, mich abzuholen? (er rafft fich auf) Ich bin bereit.

Rolla. Summute bich.

Mlong. Belde Stimme!

Rolla. 36 bin Rolla.

210 ng. (in feine Arme ftargend) Rolla? bin ich wirklich erwacht? — Wie tommft bu hies ber?

Rolla. Jest ift nicht Zeit zu Frag' und Antwort. (er wirfe bas Rieid ab.) Dies tauschende Gewand lieh mir ber Leichnam eines Priefters, ber heute in ber Schlacht den Tod fand. Rimm es, und fliehe!

Mlong. Und bu?

Rolla. Ich bleibe hier an deiner Stelle.

Mlong. Dimmermehr!

Rolla. Ich bitte bich, feine Sentengen. Salle bich ein, und fliebe.

Along. Du fterben für mich? lieber gwier fachen Cob!

Rolla. Ber fagt bas? Ich werde nicht sten. Alongo haßt man hier, nicht mich. Gine turge Gefangenschaft, aus welcher dein Arm mich balb befreyen wird.

Along. Dann tennft du Pigarro's schwarze Seele nicht. Du entreißest ihm feine Beute, er wurde wuthen, und dich seiner Rache opfern.

Rolla. Richt boch, ein großes Lofegelb -

Along. Sein Blutdurft ift gieriger, als fein Geig.

Rolla. Und mare es auch, mas ift's. num mehr? - ich bin allein in der Belt. ein einzelnes Befen, bas an niemand bange. ein Strauch in der Sandmufte. Raf ibn abe hauen, wer fragt barnach? Gludlich, wenn ein Daar gute Menfchen fich noch bep feis nem Reuer warmen. - Du bingegen bift Gatte und Bater. In beinem Leben bangt Bobl und Beb eines braven Beibes, eines lallenden Rindes. Fort! fort! nimm bies Bes mand, und fliebe!

Along. Billft bu mich gum feigen Dore ber meines Freundes machen? Billft bu mir ein Leben ichenten, bas unaufborliche Qualen perbittern, marden?

Rolla. Rur in Cora's Armen follft bu meiner gebenten. Eine Thrane in euren Freudenteld, bas ift alles. 3d habe umfonft in der Belt gelebt. Gonne mir die lette Freude, daß ich wenigstens nicht umfonft Rerbe.

Along. Go fann ein Freund mich mars tern! Deine Tobesftunde ift fcwer. ....

Rolla. 36 fann bir nicht einmaf einen Gruf von beinem guten Beibe bringen . benn Яe

fe tennt niemand um fich ber, fie fallt aus einer Ohnmacht in die andere.

. Along O meine Cora!

Rolla. Wenn bu nicht bald ju ihr eilft, fo fürchee ich fur ihr Leben.

Miong. (erfdroden) gar ihr Leben ?

Rolla. Du ftirbft, fie ftirbt, bein armes Rind wird jur Baife.

. Along. Rolla wird fein Bater feyn.

Rolla. Ja doch, Rolla! mepnft bu, er werbe Cora's Tob überleben?

Along. Starte in Diefem Rampfe !

Rolla. Und was gewinnft bu durch beine Barendeligkeit? — Du willft nicht flieben? — Bohlan! ich auch nicht. Ich bleibe hier. Dich trennt teine Gemalt von dir. Du follft die Freude haben, mich an deiner Seite fallen zu fehen. Dann ift Cora gang vers laffen.

Along. Menich! bu bringft mich von Sinnen.

Rolla. Wenn du behateft, fo kft alles und gemiß verloren. Fliehft du aber, so ist noch Rettung möglich. Go geschwind wird man man mich nicht hinrichten. Ich werde dem Pizarro mie wichtigen Entdeckungen schmeig cheln, ich werde Aufschub gewinnen; du eifft ins Lager, rafft unfre junge Mannschaft zur sammen, brichst in der kommenden Nacht wie ein Gewitter herein, und führst deinen Freund im Triumph zurück! — Auf, Alonzo! der Tag bricht an. Saume nicht! fliehe in Corra's Arme! rette ihr Leben! dann kehre wie, der, und rette das meinige!

#### Mlong. Rolla! woju verleiteft bu mich?

Rolla. Hat Rolla je was Unebles von bir begehrt? — (er wirft ihm bas Prieftergewand um) Hille bich ein, halt beine Ketten fest, bak sie nicht klirren; vermumme bich bis an bie 3ahne — so — jest geh! — Gott sep mit bir! (bewegt) gruße Cora — und sage ihr — sie habe mir Unrecht gethan.

Along. (an feinem Salfe) Freund! - ich babe feine Borte. -

Rolla. Buble ich nicht die warme Thrane,die auf meine Bange traufeit? Geh, ich bin belahnt. 210ng. In menig Stunden tehre ich gur rad, bich gu befrepen, oder mit dir gu ftere ben. (er eilt unaufgehalten fort.)

#### Siebente Scene.

#### Rolla allein.

Chim nachsehend. Nach einer Panse) Er ist fort! — Bum erstenmale habe ich einen Menschen gestäuscht. Das wird der Gott der Wahrheit mir verzeihen! — Er schmeichelt sich mit der Hoffnung, mich wieder zu sehn — ja dort vielleicht! dort, wo mich Cora lieben wird! — Eigennüßiger Mensch! gesteh' es die nur selbst: du stirbst, damit, wenn einst auch Cora hinauf zu unserm Vater geht, ihre erste Frage sey: Wo ist Nolla? — Wer kömmt?

# Achte Scene.

Rolla. Elvira.

Elv. Nun Alonzo, haft du bich besser ber sonnen? (als sie Rona errennt) Bas ist das? wer sept ihr? wo ist Alonzo?

Molla.

Rolla. Belches wollt Ihr guerft wife fen?

Elv. Bo ift Alongo?

Rolla. Fort.

Elv. Entflohn?

Rolla. Ja.

Elv. Ha! man muß ihm nach. (sie wint fort.)

Rolla. (tritt ihr in ben Weg) Salt, ich laffe bich nicht.

Elv. Bermegner! ich rufe bie Bache.

Rolla. Thu, was du willft, wenn nur Alonzo Zeit gewinnt.

Elv. (wieder fort wollend) Bo du mich bes

Rolla. Micht von der Stelle! (er fchließt fie in feine Arme.)

Elv. (zieht einen Dolch hervor) Ich ersteche bich.

Rolla. Stich ju! aber noch im Fallen werbe ich bich umtlammern.

Elv. Birklich? benkft bu fo? - ep, fo wate es ja ber Dahe werth, bich naher tens nen zu lernen. - Lag mich los, ich bleibe.

**Þ** 5

Rolla. (fie lostaffend) Es ift vollbracht! nun ift er weit genug.

Elv. . Mongo floh burch beine Bulfe?

Rolla. Durch die meinige.

Elv. Und das wagft du ju geftehn?

Rolla. Warum nicht?

Elv. Billft bu ben Cob an feiner Stelle leiben?

Rolla. 3ch will.

Elv. Du bift ein feltener Freund.

Rolla. 3ch that es nicht aus Freundschaft.

Elv. Bas fonft?

Rolla. Gleichviel für bich.

Elv. 36 merte, bu bift Bort, targ.

Rolla. Ich handle, wie du fiehft.

Elv. Ber bift bu?

Rolla. Mein Name ift Rolla.

Elv. Der Felbherr ber Pernaner?

Rolla. Das war ich.

Elv. 3ft es möglich ! du in unferer Gewalt?

Rolla. Bolltommen.

Elv. hat man bich vielleicht hineangesett? treibt die Rache bich zu uns?

Rolla. Wie verftebft bu bas?

Elv. Sat dein Konig bich vielleicht nicht nach Berdienft belohnt?

Rolla. Ueber Berdienft.

Elv. Und boch hier? — nicht aus Rache? nicht aus Freundschaft? — und boch hier?

Rolla. Und doch hier.

Elv. Go tenne ich nur noch eine Leibens fchaft, die biefes Wageftuck unternehmen tonnte.

Rolla. Menne fie!

Elv. Die Liebe.

. Rolla. Errathen.

Elv. Du liebft? wen?

Rolla. Gleichviel für bid.

Elv. Und hoffest durch diefen Schritt -

Rolla. Ich hoffe nichts.

Elv. Run verfteh' ich bich. Deine Ges liebte ift todt; Berzweiflung, Lebensüberdruß brachten bich hieher.

Rolla. Wie du wille,

Elv. Ich beklage bich.

Rolla. Dante.

Elv. Bar, was bu hier verlorft, unerfehlich?

Rolla. Unerfetlich.

Elv. So jung willft bu ber Belt und bem Benuffe beines Ruhms entfagen?

Rolla. Ruhm ift nur ein Gefchent ber Rachwelt.

Elv. Bie aber, wenn du beinem Baters fande noch wichtige Dienfte leiften tonnteft?

Rolla. Das werbe ich, wenn ihr mich nicht tobtet.

Elv. Und wie?

Rolla. Inbem ich gegen euch fechte.

Elv. Das fagft bu mir ins Geficht?

Rolla. Schade, bag bu nicht Pigarro bift.

Elv. Barum?

Rolla. Dann hatte ich es Pigarro ins Wei ficht gefagt.

Elv. Sa! du bift ein Mann, wie ich die Manner liebe:

Rolla. Go gleiche mir, wenn bu fannft.

Elv. Ich bir gleichen? bin ich boch nur ein fcmaches Beib.

Rolla, Du ein Beib?

Elv. Du staunst?

Rolla. O nein.

Elv. Recht fo, der Beld muß über nichts erftaunen.

Rolla. Um wenigsten über ein Beib.

Elv. Auch bann nicht, wenn fie einer gros fen tuhnen Sandlung fabig mare?

Rolla. Auch bann nicht.

Elv. Du ehrft unfer Gefchlecht?

Rolla. Ihr fend beffer und schlechter als wir.

Elv. Benn ich beinem Baterlande bich und ben Frieden wiedergabe, murdeft bu mich unter bie beffern gablen ?

.. Rolla. Bielleicht.

Elv. Mur vielleicht?

Molla. Ift es denn genug, ju wissen, wie bu handelft? und fann ich errathen, warum bu handelft?

Elv. Stolzer Mann! wie gewinnt man beine Freundschaft?

Rolla. Durch Freundschaft.

Elv. Wohlan, ich will es versuchen. Der Morgen dammert taum, noch ist es Zeit. Dimm diesen Dolch, folge mir.

Rolla. Wohin?

Elv. 36 führe bich in Pigarro's Schlaft gemach, bu fentft ben Dolch in feine Bruff, wir flieben, bein Baterland ut frep, bu bift frep.

. Rolla. Bas that bir Digerro ?

Elv. Sein Ruhm lag in den Armen meir ner Liebe; fie fielen bende auf einen Streich.

Rolla. Du liebteft ihn einft?

Elv. So glaubt' ich, ale ich ihn bewunt

Rolla. (febe tan) Und bu willft, baf ich ihn jest im Schlaf ermorden foll?

Elv. Bollt er nicht Alongo in Feffeln ums bringen? wir gablen thm mit gleicher Mange. Der Schlafenbe aus der Gefeffelte find beibe wehrlod.

Rolla. So gieb den Dolch.

€lo. Bier.

Rolla. Geh voran.

Elv. Den Bachter vor bem Bele mußt bu guerft nieberftoffen.

Rolla. Dug ich?

Elv. Er wurde Larm machen.

Rolla. So nimm ben Dold jurud.

Elv. Warum?

Rolla. Diefer Bachter ift ein Denfth.

Elv. Mun'ja.

Rolla. Gin Menfch! verftehft bu mich? nicht alle Menfchen find Menfchen.

Elv. Bas heißt bas?

Rolla. Diesen Bachter, ben tein Gelb bes stechen tonnte, bestach sein Gefühl. Er ist mein Bruder. 3ch thue ihm nichts.

Elv. Bohlan, wir wollen versuchen, ihn ju tauschen. Berbirg den Dolch. De da! Bache!

# Reunte Scene. Der Solbat. Borige.

Soldat. Bas wollt Ihr?

Elv. Bo ift bein Gefangener?

Solbat. Bo fonst als hier? (er ewlickt Rolla) was ist das? (er schaut umber) Beiliger Gott! Alonzo ist entstohn.

Elv. Du bift verloren.

Solbat. (311 Rolla) Ihr habt mich betroi gen. Ich muß sterben! ach mein Weib! ach meine Kinder!

Rolla. Sey unbeforgt, Digarro hat bep bem Taufch nichts verloren. Er wird beiner schonen, ich gebe bir mein Wort.

Elb. Auch ich. Mur muffen wir fogleich ben Felbherrn von biefem Zufall unterrichten. Ich fuhre biefen Mann ju ihm. Begleite uns.

Soldat. Er wird mich hinrichten laffen.

Elv. 3ch burge fur beine Begnadigung.

Rolla. Und ich.

Solbat. Ich foone Frau, um meiner ats mer Kinder willen ! -

Elv. Romm nur, tomm, bir foll tein Haar getrummt werden. — Bohlan Rolla! bift bu entschlossen?

Rolla. Ich folge bir.

Elv. Der Todesengel des Tyrannen gehe vor uns her! (alle ab.)

### Behnte Scene.

Pigarros Belt.

Pigarro allein, wällt fich in unterbrochnem Schlummer auf feinem Aubebette, und fpricht im Schlaf abgebrochne Worte.

Blut — Blut — teine Enade — Rache — Rache — haut ihn nieder — Go — da liegt der Rumpf — Sa! ha! ha! — Die blonden Locken — blutig gefarbt —

# Eilfte Ocene.

Elvira und Rolla treten leife berein.

Elv. Da liegt er. Jest geschwind! Rolla. Geb, laß mich mit ihm allein.

Elv. Warum?

Rolla. Ich morde nicht in Gegenwart ele nes Beibes.

Elv. Aber -

Rolla. Geb, ober ich wede ihn auf.

Elv. So rufe mich, wenn die That volls bracht ist.

Rolla. Barte braußen.

Elv. Blur fonell, ehe er erwacht. (fie geht ab.)

3 molf=

## 3molfte Scene.

#### Rolla. Pijarro fchlafent.

Rolla. (tritt mit verschrändten Armen vor ihn bin und fieht auf ihn berad.) Das also ist ber Störer unsers Friedens, ber Rauber, ben eine ergarnte Gottheit uns gur Geisel sandte? Er schlaft wirklich, tann biefer Mensch and schlafen?

Pig. (im Schlummer) Laft mich - laft mich - fort ihr Geister. O! D!

Rolla. Ich irrte — er tann nicht fclar fen. O all ihr Bofewichter, schaut her. So schlafen Berbrecher.

Pig. (fabrt erfdroden in die bobe) Ber ba! Bache!

Rolla. (ben Dold sadenb) Rein Bort sorr bu bift bes Tobes.

Dig. Berratheren !

Rolla. Sprich leife, ich befehle es bir.

Dig. Ber bift du?

Rolla. Ein Peruaner, wie din fiehft, wein Mame Rolla. Dein Leben ift in meiner Ber walt. Du rufft vergebens um Sulfe, biefer Arm wird schneller fepn, als beine Bache.

Dis. Bas begehrft bu?

Molla. Miche beinen Erb. 3ch hatte bich im Sofiaf ermorben tonnen. 3ch that es niche; brum fen rubig.

Dig. Go rede.

## Drengehnte Scene.

Elvira. Borige.

Elv. (bafis berein.) Run? Sa! was ift bas? (311 Rolla) Berrather?

Rolla. Rolla morbet nicht.

Pig. Ber dann? (Civiren fixirend) Du? Du? — Rieberträchtige!

Elv. War ich bas, bein Tob ware nie mein Plan gewesen. Mich leitete nicht Rache, nicht Eifersucht. Meinen Dolch schwang die Menschheit. Dem Kronenrauber galt er, dem Untersocher eines unschuldigen Bolts. Peru ben Frieden wiederzugeben, ben du ihm stabist, darum beschloß ich beinen Tod.

Rolla. Bare die That fo ebel gewesen, wie die Absicht, ich wurde dich bewundern.

Elv. Sie ift's, edler, als eine die ich that. Warum fuhrt' ich fie nicht felbst aus, warum vertrant' ich fie bir an. Wiffe, ungeitiger Menschenfreund, mein Mord war barmbergie ger, als beine Schonung.

Pig. Schweig, Rasende. Diese Barmher; gigkeit werbe bir! Bache! (die Bache tritt ein) Ergreist bieses Beib. Es wollte euren Felbs berrn ermorden. Berft es in das tieffte Gu fängniß — sinnt auf neue Martern —

Du bleibst Pigarro, wie ich Els vica. Billtommen ift mir ber Tob, da bies fer Streich miflang. Aber boren follft bu mich erft. (wathenb) Ja, ich wollte aus Barmbergigfeit bich ohne Qugalen aus bet Belt folden; aber bir bift beftimmt, burd Reue und Gewiffensbiffe todt gemartert gu werden, nur ju! ermorbe auch mid, bu Bble Bermorber! weißt bu noch, wie durch beine - glatte Bunge but mich um Unfduth und Gelige Beit betrogen baft? Borft bu noch bie febten Worte meiner alten Mutter, wie fie bem Berführer ihres Rindes fluchte? Borft bu noch bas lette Rocheln meines Brubers, ber die Ehre feiner Schwester rachen wollte, und burch dein dein Morbichwerdt fiel? — Komm nur, tomm du Wathrich! folge mir über turz ober tang in jene Grabesnacht! die Muste zu beinem Empfang ift bereit: meiner Mutter Bluch! meines Bruders Rocheln! und das Geschrey zahllofer Bolter um Rache!

Plg. (feine Erfchatterung verbergend) Birb man meinen Befehl poliftreden?

Eln. Du Rolla haft mich betrogen, ich verzeihe dir. Laß nicht beine Berachtung mir in's Grab folgen. Ich war einst ein gutes Moden, fromm und unbefangen. Wenn du wüßteft, wie diefer henchler meine Unschuld getäuscht, wie er meinen Glauben an Tugend untergraben, wie er mich von Stufe zu Seufe hinab in des Lasters Abgrund gezogen; du würdest mich bedauern,

Rolla. 36 bebaure bich.

Elv. Ein lindernder Tropfen in die Glut meines Gewiffens. Leb wohl. — Und — du lebendig Berdammter? fündige nur ims mer drauf los! fündige! wir werden uns wiedersehen! Ha! wir werden uns wiedersehen! Ha! wir werden uns wiedersehen Die Quaalen, die du mir auffparft, veracht ich. Mein schon er Bille ums

33 schwebt

has Schickal, groß zu ferben foll es mich nicht hindern. (ab.)

## Bierzehnte Scene.

Digarro. Rolla.

Rolla. Ich möchte nicht an beiner Stelle fenn.

Dig. Aber jest erflate mir bas doppelte Bunber, bich fier ju febn und als meinen Schusgott?

Rolfa. 3ch tam, meinen Freund Alongo

Pig. Dann tamft bu vergebens. Ich bin bin hohen Dant schuldig, fordre alles was ich habe, nur nicht bas Leben biefes Manines.

Rolla. Er ift in Sicherheit.

Dig. Ber?

Rolla. Dein Gefangener.

Dig. Entflohn?

Rolla. Ja.

Pig. Solle und Teufel, wie war bas möglich?

Rolla. Bie? warum nicht? ihr haltet uns fur Barbaren; lerne jege, bag wir bie Breunbschaft kennen.

Dig. Bie? bu magteft -

Rolla. Ich. Ein Prieftergewand verhüllte mich, fo brang ich burch bis in fein Zelt, gab ihm bas Gewand, er ging, ich blieb.

Dig. Sa! bu haft die schönfte Beute mir entriffen! -

Rolla. Er ift gelbherr, ich bin es auch. . Morde mich ftatt feiner.

Dig. Mann! bu swingst mich gur Bewunse berung.

Rolla. Ich muß mich wahrlich schamen, baß sogar ein Beib biese Bewunderung mit mir theilt. Kam Elvira nicht in gleicher Abs ficht ju ihm.

Pig. That sie bas? — Michtwurg bige! — Bahrlich! beym Lichte befehn, muß ich bir banken, daß du zu rechter Zeit Alons zos Flucht befordertest. Hatte sie ihn ger funden, ihn zum Wertzeug erkohren, so ware nun der Meuchelmord an mir volls bracht. Rolla. Das ift nicht mahr. Alongo hatte gerade so gehandelt, als ich.

Pig. Mennft du? ich zweifle, und halte mich bir hoch verpflichtet. Rebe, woburch fann ich bich belohnen?

Rolla. Das fragft bu noch?

Dig. Du bift fren.

Rolla, Ohne Zweifel.

Pig. Befenne, daß beine Feinde bir an Grofmuth gleichen.

Rolla. Du thuft deine Pflicht.

Pig. Geh! und wenn wir mit ben Bafe fen in ber hand uns wieder treffen follten -

Rolla. Dann fechten wir als brave Mans ner,

Dig. Immer werbe ich beiner ichonen.

Rolla. Thu bas nicht, benn num ich bich tenne, bift bu ber Erfte, ben ich auf bem Schlachtfelbe suchen werbe. Indeffen lebe wohl. Gott beffre dich! (er geht ab, und tehrt wieder um.) Noch eins. Der Wächter an Alons job Zelt hat seine Pflicht gethan, er ift uns schuldig an der Flucht meines Freundes. Bergich ihm.

Dig. Du forderft viel.

Rolla. Ift mein Begehren unbillig, fo bleibe ich hier, und leibe, was jener leiben mußte.

Dig. Ble, bu wollteft für einen gemeinen Rrieger bein Leben magen?

Rolla. Er ift ein Menfch, den ich in's Unglud rif.

Pig. Biebe bin in Frieden, ich verzeihe ibm.

Rolla. Gieb mir beine Band barauf.

Dig. (einschlagend) Lag uns Freunde fens.:

Rolla. Lebe friedlich unter uns, diene beit nem Gott, wie wir dem unfrigen, fen ber Tur gend Freund, und du bift der meinige.

Pig. Benn ihr bas schone Ziel meiner Thae ten, den Thron von Quito mir einraumt. —

Rolla. Run iff's genug! Leb wohl! (er geht ab.)

Pig. (nach einer Paufe.) Und ich laffe ihn rus big ziehen? — Es ift gefchrlich, einen Schwärze mer anzuhören, man wird unwillführlich eine gewiegt. — Doch er hat mein Bort! — Mein Wort? — Goll ich, den Raplan fragen, ob man einem Seiden Wort halten muß? — Aber

Diefer Beide ift ein Belb, und die Belben bat ben aberall nur einen Glauben. (Beht ab.)

Bunfgehnte Scene. Ein freyer Plat, nicht feen vom Peruanfden Bager. Ataliba rubt unter einem Bamme.

Bie still und bbe um mich her. — It es nicht nach einem Siege, wie nach einem Bieber? man freut sich der überstandenen Git fahr, und hat kaum so viel Kraft, sich ju fremen. Das Lächeln schwimmt in Theanen, und das Jauchzen verhallt in Seufzer. — Bahrlich! der Sieg ist eine theure Baare! Die Geschichte gablt nur die Erschlagenen, und sollte die Unglücklichen gablen. Der abgedruckte Pfeil scheint nur Ein Herz zu treffen, und durchbohrt oft Hunderte. — Ach! ich vertause alle meine Siege um Ein frohes Ernbitesest. —

Sechszehnte Scene. Ein Stfling mir auf.

Sofling. Der Berold tehrte ohne Eroft jurid.

Atal.

Atal. Ift Alongo tobe?

'hofling. Er lebt. Aber die Spanier verschmähten das Lofegeld. Eure Schäfte, fpras den die Uebermathigen, gehören uns. In wes nig Tagen sind wir eure Herren. Das Recht wohnt in unserer Starte.

Atal. Da! noch nicht gebemuthiget? wachft biefe Schlange, bie um meine Rrone gifcht, benn immer wieber? — Bo ift Alongos Gair tin?

Sofling. Sie fioh mit ihrem Rinde, man weiß nicht wohin. Das Beer ift in bumpfer Befturgung, benn auch Rolla verfcwand.

Atal. Rolla? unmöglich! — Er mich vers laffen, ba Gefahr und Jammer mich umringen? — Gott! ift benn keiner, ber Luft hat, einen Ronig abzulofen! Ich tausche gern mit bem Geringften im Bolfe.

Siebzehnte Scene.

Mlongo in Prieftereteibung. Die Borigen.

Along. Mein Ronig! ich febe bich wies

Atal. Alongo! bift bu es?

Mions.

Mlong. Bo ift mein Beib?

Atal. Billtommene Erfdrinung.

Along. Bo ift mein Beib?

Atal. Bie entfamft bu?

Along. Dich rettete ein halbes Bunber.

Atal. Rebe.

Along. Ber, als Rolla, fonnte der Freunde schaft hoher Glut dies Opfer bringen. Ber, als Rolla, fonnte in dies Gewand gehült, bis in meinen Kerter dringen? Er war es, der meine Besseln zerbrach, um sich selbst darein ju schmieden.

Atal. Rolla in der Gewalt bes Feindes? ach! bu foldigft mir eine neue Bunde!

Along. (fein Gewand abwerfend) Gieb mir ein Schwerdt und funfhundert entschlosiene Dans ner, ich gehe, ihn gu retten.

Atal. Soll ich in bir meine lette Stube wagen?

Along. Der Feind ift muthlos, das Lager an der rechten Seite schwach befestigt; durch Graufamteiten hat Pigarro fich verhaßt gemacht, die Soldaten murren; laß ihnen teine Zeit, sich zu besinnen. Roch ein Sieg, und wir jas

gen fle in's Meer, daß die Wellen unsere Roth und ihre Raubbegier verschlingen.

Atal. Komm, ich will felbst ihr Lager bee schleichen, will sehen, wie und wo ein Angriff möglich ift.

Along. Gege ber Gefahr bich minder aus. Du bift Ronig -

Atal. Bo den Rindern Gefahr brobt, ba geht der Bater felbft.

Along. So lag mich nur vorher mein gue tes Beib umarmen.

Atal. (verfegen) Dein Beib?

Along. Gewiß hat Cora viel gelitten.

Atal. Def bin ich Zeuge.

Along. Ein Angenblid, und ich bin wies

Utal. Bo wille on fie fuchen?

21ong. (erfdproden) Bft fle nicht filer?"

Along. Whitit ein bit bei Begen des

Atal. Beiß ich es? vielleicht in die Ges birge gu ihrem Bater -

Along. Gott! welch ein Schander lauft durch meine Glieber!

Der Sofling. Auf bem Schlachtfeibe bat man fie gesehn, beinenillamen rief. fie, bis es buntel murbe.

Along. Und bann?

Der Sofling. Dann verlor fie fich im Balbe.

Along. 3m Balbe? ber von Beinden wimmelt! Cora! Cora! (er win fort.)

Atal. Alongo ! wohin?

Along. Bohin mich Angit, Berzweiflung treiben! — Guter Inca! bu bift in Sichers heit, ber überwundene Feind barf teinen Ansgriff magen. Du, Beschüßer jedes Rechts! ehre das Recht der Natur! mein Beib, mein Rind, mein Alles ift verloren! entlaß den Feldherrn seiner Pflicht, daß der Gatte die vers ierte Gattin suche!

Atal. 3ch fühle demen Schmerz. Geh! boch vergiß unsern Rolla nicht!

Along. Cora! Molla! welch ein guter Ens gel leitet meine ungewiffen Schritte! (er gefit ab.) Atal. (zu dem Schimes) Leih mir einen Ans genblick bein Schwerdt. (Der Höfling überreicht ihm sein Schwerdt. Ataliba versucht es zu schwingen, muß aber den Arm batd finken lassen). Es geht noch nicht. — Armer König! — Bas vermag des Hauptes Rlügeln und des Herzens Muth, wenn die Glieder widerspenstig sind. (er entfernt fic.)

Ende des vierten Aufjugs.

# Fünfter Aft.

Ein bichter Balb. Im hintergrunde zwischen ben Baumen verstedt fich eine hutte von Zweigen geflochten. Es blist und bonnert.

### Erfte Scene.

Cora mit ihrem Kinde auf dem Arm, athemios tens dend, bas Saar flattert wild um ihren Nacken.

Ich kann nicht mehr? — die Natur ift schwächer, als die Liebe — mein Herz will fort — aber ich kann nicht mehr? — du schlummerst, Kleiner? ach! bein Bater schläft! — Du wirst erwachen, mein Alonzo nie! — Warum bin ich Mutter? — warum kettet dies ses Kind mich an das Leben? — ich bin so elend, daß ich nicht einmal sterben dars! — Wohin ich? wohin trieb mich die Angst? — Blibe erleuchten den dunkeln Bald, aber kein Kußpfad zeigt sich mir. Der Donner rollt in den

ben Bebirgen, er übertont meine fcmache Stimme! - 3ch tann nicht weiter - meine Bufe tragen mich nicht mehr. - (fie finet uns ter einen Bgum) Solber Rnabe! bu lachelft forglos. Bifcht ihr Blibe! brullt ihr Donner ! bie Unfchuld ift im Mutterarm entschlume mert. - Bier will ich bir ein Bett pon Moos und Blattern bereiten - mit meinem Schleger will ich bich bebeden, und bann an beiner Seite fterben ! - (fie bat bem Anaben nes ben fich fin Lager gubereitet, ihren Golever abgeriffen und ihn darein gewickett). So lieg' und ichlummre. und mögteft bu nie erwachen, um in ber ente feelten Bruft deiner armen Mutter vergebens Mahrung ju fuchen. - Bie ift mir - meine Sinne umgieht ein Debel - febes Glied ohne machtig - jede Dustel abgespannt - ift das der Tod? — (fie lehnt ihr haupt Praftios an den Baum.)

Alongos Stimme. (in einer weiten Ents fernung) Cora!

Cora. (erschrickt.) Was ist bas?

Alongos Stimme. Corat

Cora. Es ift der Biederhall des Donners in den Gebirgen.

Alongos Stimme. Coral

Cora. Bord! Die Beifter rufen.

Mlongos Stimme. Cora!

Cora. (fic aufraffend) Betruge mich nicht, mein Berg! es ift Alongos Stimme.

Alons. (noch immer in ber Tiefe bes Balbes)

Cora. (fich einige Schritte von ihrem Rinbe ents fernend) Alongo! mo!

Along. Cora.

Cora. (noch einige Schritte ber Stimme folgend) Es ift feine Stimme! Alongo!

Mlong. Cora!

Cora. (immer weiter gehend) Alongo! - ha! welche neue Rraft belebt mich!

Along, (ein wenig maber) Cora! wo bift bu?

Cora. Bier! hier! (fie verschwindet hinter ben Baumen.)

(Man hort Coras und Alongos Stimmen noch eine Beitlang in der Ferne wechselsweise rufend. Sie nas bern sich einander, und ein Ausruf des Entgudens, den man schwach vernammt, läßt endlich errathen, daß sie sich gefunden haben.)

# 3mente Scene.

Zwen fpanifche Soldaten betrunten.

Der Eine. Bruder, wo führft bu mich fin?

Der Andere. Wohin du willft, Bruder. Erfter. Weißt du wohl, daß wir uns verrirre haben?

Anderer. Berlag dich auf mich. Benn wir die Sonne linter Sand laffen -

Erfter. Ja die Sonne, fiehft du fie benn? Underer. Begreifft du nicht, Dummtopf, baf wir fie nicht feben tonnen, weil ein Dons nerwetter davor fieht?

Erfter. Alfo wenn wir den Blig linker Sand laffen -

Anderer. Richtig. Bir find nicht weit vom Lager, ich hörte die Feldpoften Cora rufen.

Erfter. Duß wohl bas Feldgeschrey feyn.

Anderer. Dun fo tomm fort.

(Sie flolpern bepde fort, und flogen auf bas Rind.)

Erfer. Beba! Bruber! mas ift bas?

Anderer. (hebt den Schleper auf) Das? das ift ein Rind?

Erfter. Bie fommt das Rind hieher?

**£** 2

Anderer. Lag uns das überlegen.

Erfter. Ep was geht es uns an! laß es liegen, es ift ein Bepben Rind.

Anberer. Er foldft fo fuß. Ich habe auch einen gu Saufe, ift gerade fo alt wie ber. Bas meynst bu, Bruber, ich will ihn mit nehmen.

Erfter. So pad ihn auf, aber laß mich ungefchoren, wenn er bir ju fcwer wird.

Anderer. (ben Anaben in feine Arme faffend) Das tleine Ding ift feberleicht.

Erfter. Dort hinter dem Bufche mirb es heller.

Anderer. Gehnur voran. (fie entfernen fic.) Coras Stimme. (von ber andern Seite.) Hieher, Alonzo, hier ließ ich ihn.

3 weiter Solbat. (hinter ber Scene) Las mir die Zweige nicht fo in's Gesicht Schlagen.

Coras Stimme, (naber) Mein Berg führt mich nicht irre, wir find gleich ba.

Solbat. (mehr in ber Entfernung) Linter Sanb hinab feh ich bas Lager fcimmern.

## Pritte Ocene.

#### Cora und Alango.

Cora. Hier ift ber Plat, und unter jenem Baume (fie tauft 'auf ben Baum gu, findet ben lebigen Schleper, und finet mit einem Schrep obumache tig zu Boden.)

Along. (ihr nachfturgend) Cora! was ift bir?

Cora. (fic aufrichtenb) Er ift fort!

211ong. (erfchattert wie Cora) Ewiger Gott ?

Cora. (ereifchenb) Er ift fort!

Along. Lag uns fuchen.

Cora. Mein Gobn!

Miong. Bo lag er?

Cora. (fiargt auf die Stelle) Biet.

Along. Er wird erwacht, und .einige Schritte weiter gefrochen fenn.

Cora. (rafft fich auf, und fucht in ben Geftraus chen umber) Mirgends! ach! nirgends.

Mlongo. Sep ruhig, er wird fich finden.

Cora. Fernando! Bernando!

Mlant. Er fann nicht weit fenn.

Cora. (als fie vergebens umbergefucht) Acht er ist fort!

Mlonj.

Along. Rennst du auch gewiß die Stelle wieder?

Cora. Lag nicht der Schleyer hier? in Bergweiftung) Ein wildes Thier hat ihn gere riffen.

, Mlong. Dente nicht bas Mergfte.

Cora. Ich bente nichtet ich febe mein blut tiges Rind.

'Along. Um Gottes Willen - Cora. Es ift fein Gott!

Along. Cora! welch ein graffliches Bort! Cora. Bas hab ich gethan, bag er biefen Stammer über mich baufe!

Along. Cora, theure Gattin! tomm in meine Arme!

Cora. (ben Blid gen himmel) Mein Kind, oder ben Sob!

Along. Sieh, bort zwischen ben Baumen ift eine Batte.

Cora. Sa! bort wohnt ber Rauber mels nes Rindes! (fie eilt auf die batte gu.)

Along. (ibr nach) Cora! hite bich! wenn Spanier bort mobnen -

Cora. Und wenn es eine Berberge ber bos fen Geister ware! Holla! holla!

Miong.

Along. Laft mich voran gehn. Cora. Solla! holla!

# Pierte Scene. Las Cafas. Die Borigen.

Las Cafas. Ber tlopft?
Cora. Gieb mir mein Rind gurud!
Las Cafas. Junges Beib, was millft

Along. Gott, was feh ich! Las Cafas! Las Cafas. Alongo, ich fehe bich wieber! (fie finden fich in die Arme)

Along. Mein Lehrer! Las Cafas. Mein Freund! Cora. Bo haft bu mein Kind verbors. gen?

Las Cafas. Bas ift bas? Along. Ach! in welchem Augenblicke fins ben wir uns wieder!

Cora. Guter Greis! du icheinft menichlis des Gefühl ju befiben; erbarme bich einer ars men Muttet!

Las Cafas. 3d verftehe bich nicht.

R4 Cora

Cora. (fich zu seinen Fagen windend) Ich will dir bis an meinen Tod als Magd dienen, mein Sohn foll dein Sclave seyn.

Las Caf. Ift fie mahnsinnig?

Along. Sie ift mein Beib, wir verloren unfer Rind.

Las Caf. 280?

Along. Unter jenem Baume verließ fie es

Las Caf. . Sie verließ es?

Cora. (fic wit anfraffend) Du haft Recht, ich bin eine Rabenmutter! ich habe mein Kind verlaffen! bie Strafe ber Gotter folgt mir nach.

Las Cas. Ach! baß ich Troft für bich batte!

Along. Bilf mir biefen Jammer tragen.

Cora. (finnios) Seht die bunte Schlange, wie fie fich um den Leib des Anaben windet — jeht gischt der giftige Wurm — jeht fahrt der Stachel in fein Berg.

Along. Geliebte Cora! befinne bich!

Evra. Da flattert ber graufame Bogel Cumtur hoch in ber Luft, schießt herab auf die Beute, umtrallt das wehrlose huhn — bort lauert ein blutdurstiger Tyger — ein Sprung hin;

hinter dem Gestrauche hervor — jest riefelt das Blut — (sie wirft fich ju Boden) Salfe!

Along. (ju ihr knicend) Mein Beis! mein' Sohn!

Las Caf. Bis in biefe Einobe verfolgen mich die Bilber bes Jammers!

Along. Gieb uns Troft. Las Cafas! bu mein Lehrer! mein Wohlthater! verlaß uns nicht in dieser schrecklichen Stunde!

Las Cas. Ich bleibe ben bir. Doch wir find bem Lager ber Spanier fehr nabe. Blief ju ben Deinigen, ich begleite bich.

Along. Wie follen wir bas ohnmächtige Gefchopf fortbringen?

Las Caf. Berfuche fie aufzurichten.

Along. Romm, liebe Cora, laf uns gehen.

Cora. Gehen? mobin?

Mlong. Burud ju ben Unfrigen.

Cora. Ich biefe Stelle verlaffen! biefe Stelle, wo mein Rind ftarb?

Along. Der Feind ift une fo nabe.

Cora. Grausamer! foll ich nicht einmal bie Knochen meines Kindes sammeln?

Along. Dein Bater und Bruber find im Lager angefommen,

Cora. Ich habe weber Bater noch Brus ber! ich hatte nur ein Rind!

Mlong. Wir wollen es fuchen.

Cora. (ichnen auffpringenb) Suchen! suchen! mo!

Along. Diefer Greis mird uns helfen!

Cora. Silf une, guter Greis! hilf une fuchen!

Las Caf. Gern, liebe Cora, fey nur ru big.

Cora. Saft bu auch Rinder?

Las Caf. Dein.

Cora. So verzeih ich bir biefe Zumuthung. Gieb mir mein Rind wieder, und lerne bann bie Rufe einer Mutter tennen! (fie ftargt al.)

Las Caf. (ibr nacheilenb) Suche fie mehr rechter Sand gu leiten.

Along. Du warft mir die Erscheinung eie nes Engels!

## Bunfte Scene.

Leußerfte Grange bes Lagers.

Rolla wird gebunden von einigen Goldaten berben gefflieppt.

Ein Coldat. Sieber, Gogenbiener! Rolla. Dizarro bat mich freigelaffen.

Solbat. Davon wiffen wir nichts. Bey uns tommt tein Beibe mit bem Leben bavon, vielweniger mit ber Freyheit. Fort gum Zelte des Feldherrn!

Der and, Soldat, Gill Bruder! ber gelbherr fommt.

Pig. (witt auf) Bas ift bas? feh ich recht? Rolla?

Rolla. (bbbuifd) Freilich, gum Erftaunen.

Dig. Und gebunden?

Rolla. So fest, daß du gang ruhig feyn barfit.

Pis. Ber hat fich unterftanden, ben Rets ter meines Lebens fo ju miffhandeln?

Soldat. Diefer Mann betennt, daß et Seerführer unter feinem Bolle ift; er wollte't burch bie Borpoften foleichen.

Rolla. (vorachtich) Schleichen?

Soldat.

Soldat Bir hielten ihn an, und Almas gro befahl, ihn zu fesseln.

Pig. Du horft, daß ich unschuldig bin. Man bind' ihn los! (es geschiebt) Es bemår thigt mich, einen Helben wie Rolla unbewaste net zu sehn. (aberreicht ihm ein Schwerdt) Lerne die Spanier besser tennen. Sie wissen Keins des Edelmuth zu mardigen.

Rolla (Das Schwerdt nehmend) Und bie Des ruaner wiffen Beleidigungen zu vergeffen. 36 verzeihe bir.

Pig. Nur vergieb, wenn ich nicht ernftlich auf meine Leute gurnen tann, weil ich biefem Bufalle bas Gluck verdante, dich noch einmal zu feben.

Rolla. Schon genug ber glatten Borte. Laf mich geben.

Piz. Nach beinem Gefallen. Doch gonne mir die susse Hoffnung, daß dieser Aufall uns vielleicht einander näher bringen wird. Rolla und Pizarro sind nicht geschaffen, um ewig Beinde zu bleiben.

Rolla. Ich verspreche dir Freundschaft — Jobald das Meer zwischen uns liegt.

Dig. Bie, wenn ein gemeinschaftlicher Zweck und verbande? On wurdest vonher unwillig, ale ich von meinen hoffnungen auf den Thron von Quito sprach. Ich enefage ihnen. Unterwerft euch dem spanis schen Zepter, huldigt dem christlichen Glaus ben, und Fried ist zwischen mir und euch.

Rolla. Gehr großmuthig.

Pig. An Pigarro's Freundschaft hangt ber Schus eines machtigen Monarchen, und dies fer Pigarro bietet bir felbst die Sand.

Rolla. Rolla ift feir Berrather.

Pig. Du wendest auf einmal allen Jame mer von beinem Baterlande.

Rolla. Ich bin dem Baterlande mein Lee, ben, nicht meine Ehre fculbig.

Dig. Du raubst einem schwachen Ronig einen Plat, ber ihm nicht gebuhrt.

Rolla. Ataliba fcmach? — Doch, ware es auch; ein Konig, ber fein Reich beglückt, ift ftart burch bie Liebe feines Boltes.

Dig. Rathe bir felbft.

Rolla. Mein Gewiffen hat vorlängft ents

Dig. Bedente, daß verschmahte Freund, fchaft heftig wie verschmahte Liebe muthet.

Rolla. Sa! ba hab ich bich schon langft erwartet. Barum qualft bu bich felbft? wirf bie Larve ab.

Pig. (feinen Grimm verbeifend) Rolla, vers tenne mich nicht.

Rolla. Darf ich geben?

Dig. (nach einigem Kampfe) Geh!

Rolla. Wird nichts mich aufhalten?

Plg. Benn nicht bie Reue bich guruds bringt.

Rolla. Dant ben Gottern! Rolla hat noch nie etwas bereutt.

## Sechste Scene.

Die begden Soldaten mit dem Rinde.

"Der eine Soldat, herr, wir haben ein Rind gefunden.

Pig. Bas foll mir bas? packt ench fort! D. Goldat. Richt fern vom Lager im Gesträuche. Dig. Go werft es in den erften beften Graben.

Rolla. Gotter! es ift Alongo's Rind! Dis. (finnend) Bas?

Rolla. (gulben Sofbaten) Gebt ber !

Pig. (dagwischen tretend) Richt so rasch! — Alongo's Rind, sagft du? vortrefflich! willtome men, tleine Puppe! du follft mir als Geifel bargen fur deines Baters Thorheiten.

Rolla. Führt Pigarro Rrieg mit fleinen Rinbern?

Pig. Das verstehft bu nicht. 3ch habe mit Alonzo noch eine alte Schuld abzuthun. 3ch fonnte biefem Kinde einen Dolch in die Bruft stoffen, und hatte bezahlt — aber nur bezahlt — und Alonzo bliebe mir nichts schuldig.

Rolla. Du haft Recht, ich verftehe bich nicht.

Pig. Dente bir ben fleinen runden Ropf auf ber Spige einer Lange, und ben Seld Alongo, wie er eben mit gegudtem Schwerdt in ben Feind bricht; wie er gleich einem reis Genden Strome fich fortwälzt, den nichts aufs guhalten vermag, als — ein Rindertopf. Bu!
da fieht er versteinert, und laft das Schwerdt
finten, und schaut gräßlich nach bem blutigen
Panier, von welchem noch die Tropfen an der
Lange herunter riefeln. Ba! ha!

Rolla. Mann! bu bift ein Denfc?

Piz. Wenn er bann nach Sause kömmt zu ber harrenden Mutter, die den Schwanen. Arm um seinen Nacken schlingt, und mit ihrem seidenn Haar die Blutstropfen ihm von der Achsel wischt — nicht so hastig, schone Dirne! du meynst, es sey Feindes Blut? — Ha! ha! nein, es ist das Blut deines Kindes!

Rolla. Sieh, wie ber Knabe lächelt. Konntest bu ihn ermorden?

Pig. Konntest bu einer Caube ben Sals umbrehn?

Rolla. Willft bu Lofegelb? ich fende bir Silber, gehnmal fo viel, ale ber Rnabe wiegt.

Piz. Laf ihm eine Bildfaule davon gießen, und fete fie auf fein Grab.

Rolla. Pigarro, bu verdanteft mir bein Leben, fcente mir bafur das Leben des Rins bes.

Pig. Billft bu mich burch eine fo geringe Forderung bemuthigen?

Rolla. Sende bas Rind gurad, ich bin bein Gefangener.

Dig. Du bift fren.

Rolla. Menich! es ift nicht möglich, daß bie Natur bich fo gang verwahrloßt habe, es muß boch irgendwo in deinem Bergen noch ein menschliches Gefühl verborgen seyn. Sieh mich zu deinen Füßen! mich, den Retter beines Lebens! mich, deinen Schaven, wenn bu mir das Kind auslieferst.

Pig. (ohne auf ihn zu achten) Das Kind bleibt hier.

Rolla. (wathend) Pigarro! bore mich!

Pig. Ihr Spaniens Bafallen - ober bies Rind mein Gefangener.

Rolla. (auffpringend) Run bann! (er ente reißt dem Soldaten das Kind, umslammert es mit dem tinken Urm, und zieht mit seiner Rechten das Schwerdt.) Dies Kind ist mein! Ich erhielt dies Schwerdt nicht umsonst. Wer mir folgt, ist des Todes. (eilt ab.)

Pig. Rafender! Tollfühner! — Eift ihm nach. Bringt ihn wo möglich lebendig gurud.

·(bie Solbaten eilen nach.)

Belder Teufel befeelt biefen Menfchen! Barum gab ich ihm ein Schwerdt! (fiebt bin) Bie ber Rasenbe sich vertheibigt — Er ents fernt sich immer weiter — Bey Gott! er ents tommt ihnen. Fort, nach! man soll nicht weiter ihn schonen. Haut ihn nieber!

(anbere Golbaten eifen nach.)

Der Sagel verbiegt ihn meinem Auge — Gieb nicht mir die Schuld beines Todes, Ras fender! Gern hatt' ich dich erhalten; dir großmuthig meine Schuld abgetragen.

(man hort einige Schaffe fallen.)

Fahre hin! du warft eines edlern Todes werth. — Mun?

Ein Soldat. Berufige bich, herr, der Beibe wird nicht weit laufen. Ich fah ihn stürzen. Die Augel traf ihn glaub ich in die rechte Seite.

Dig. Gern hatt' ich ihn lebendig wieder gehabt. Der Uebermuthige! hier am Lager mir Erof ju bieten?

Solbat. Dein Befehl, ihn zu schonen, hat vier meiner Rameraden bas Leben gefor ftet.

Ein anbrer Solbat. (tritt auf) Er hat fich burchgefchlagen, und die fcindlichen Borpofen gludlich erreicht.

Pig. (mit dem Gufe fampfend) Berdammt! Soldat. Aber dem Tode wird er nicht entlaufen, er war fcwer vermundet.

Dig. Und boch burchgeschlagen !

Soldar. Herr, nie habe ich so tampfen sehen. Unste Ammenmahrchen von mobrischen Mittern find Spielwert bagegen. Biere von uns fielen durch sein Schwerdt, bie ihn lebene dig fahen wollten. Ein Schuß stürzte ihn dann zu Boden, aber eben so schnell raffte er sich wieder auf, lehnte sich an einen Baum, legte das Kind neben sich, und hieb um sich, wie der Engel mit dem Flammenschwerdt, bis wieder zwep von uns in's Gras gestreckt lagen, und drey andre nach ihren Feuerröhren grift sen; da stürzte er wie ein Pfeil mit dem freis schenden Linde davon, und wo er gestanden hatte, war die Erde blutig, und der Baum, an den er sich lehnte, und die Strase, die er

lief, alles mit Blut bezeichnet. Die Bachen fandten ihm ihre Rugeln nach, aber er vers fcwand hinter bem Sugel,

Pig. Barum warft ihr euch nicht auf bie Dferde?

. Solbat. Gie grafen hinter dem Lager.

Pig. Sa! verdammter Beide! und boch tann ich ihm meine Bewundrung nicht versar gen. Gebt mir tausend solche Manner, und ich erobere die Welt. (er fürzt ab.)

### Siebente Scene.

Ein freper Plag, ber an das Lager ber Peruaner ftöft; Ataliba mit verschrändten Armen, das Saupt auf die Bruft gesendt, tritt gebandenvoll auf.

Der Feind halt sich ruhig — mein Heer schlummert — das Gewitter zog vorüber — tein Luftgen sauselt in den Wipfeln der Baume — rings umber tiefe Stille — überall Ruhe — nur hier nicht! (auf sein herz beutend) Warum nur hier nicht! Soll ich es senn, den das Bild der Erschlagenen verfolgt? — muß ich es sepn, den das Röcheln der Sterbenden qualt? — Zog ich nicht das Schwerdt für Sott und Vaterland? —

### Achte Scene.

Cora mabnfinnig auf die Babne fürgend.

Bo führt ihr mich hin! wo ift das Grab meines Kindes! — (ben Konig crotidend) Ha? bu! Sohn ber Sonne! Gieb mir mein Kind gurud!

Atal. Cora! wo fommft bu ber?

Cora. Aus dem Grabe meines Sohnes tief unter der Erde — da ift es talt und feucht — Su, mich friert! —

Atal. Belde Schreckensgeftalt!

Alongo und Las Cafas (Cora nacheitenb.) Along. Ungludliche! wohin treibt bich bein Jammer!

Cora. Still, Alonzo, wir find am Ziele. Her fteht ber Sohn ber Gotter, die Sonne ift fein Bater, ihm koftet es nur ein Wort, und das Grab giebt feine Beute zurück. (Sie und mannert Ataliba's Knie) O mein König! sprich es aus, dies kräftige Wort! erbarme dich der mütterlichen Angst!

Atal. Gotter! mas ift bas?

Mlong. Sie verlor ihr Rinb.

Atal. Urme Mutter! ich fann bie nicht Belfen! ach! ich bin nur ein Konig!

23

Cora.

Cora. Du kannft nicht? wer kann mir benn helfen? — wem haben die Gotter um, ser Leben anvertraut? — warft dn es nicht, der die Peruaner in die Schlacht führte? hat mein Alongo nicht für dich gefochten? — Bers fasst du mir den einzigen Lohn seiner Thaten, das ileben eines Kindes, das einst auch für dich fecheen sollte?

Atal. Bermalmt mich, ihr Gotter, ich halte bem Schickfal ftill.

Cora. (auffpringend) Tyraun! ben mein angstvolles Binfeln nicht rührt! ift beinem Ehrgeis noch nicht Blut genug gefioffen? Sieh! an jedem beiner Diamanten bangt ein Blutstropfen! mußteft bu auch noch Rine der von der Mutterbruft reifen, und ben wilden Thieren vorschleubern? Sa! was fummert mich bein Diabem! mas fummert eine Mutter ber Thron von Quito! Bers ben, ihr Mutter, Die ber Sieg finberlos machte! beift mir fluchen, bag unfer Sam: mer gugleich mit bem Jauchgen biefes Bar: baren gen Simmel Reige! und wenn ibn bort ber Schmerg nur Giner unglacflichen Dut ter ewig qualt, fo ift er geftraft genug! (# finet ericopft gu Boben.)

Alonj.

Along. (Sie in feine Arme faffend, gu Ataliba.) Bergeih dem Bahnfinn einer Mutter.

Atal. (fich eine Thrane aus bem Auge wifchend) . Ach! ber Thron hat teinen Erfat far eine folche Thrane!

Cora. (thdelub) Alongo, meine Bruft schmerzt, reiche mir bas Kind, daß es sauge. (erschöpst) Du bist grausam, Alongo — bu siehst, daß ich sterbe — und willst nicht, daß die Mutter sich noch Einmal am Lächeln ihres Kindes ergöhe.

211 ong. Ich, diese Rlage ift foreeflicher, als ihre Buth! muthe, arme Mutter! bu haft tein Rind mehr!

Cora, (suradfintend) Arme Mutter! du haft - tein Kind mehr!

#### Reunte Ocene.

Ein Peruaner. Rolla gleich nachher.

Der Peruaner. Rolla fommt!

Atal. und Rolla. Rolla!

Rolla. (wantt auf die Bubne, mit Tobtenblaffe bedeckt, in feiner Rechten das blutige Schwerdt, in feinem Urm das Kind.)

Atal. Gott! Was ift das! (alle schaubern). Rolla. (schwer vermundet, findt einigemal in die Anie, eine er fich der ohnmächtigen Cora nähern kann. Er unft mit schwacher Stimme:) Cora! dein Kind! —

Cora. (erwacht. Der Anblick ihres Lindes giebt ihr neue Kraft. Sie streckt die Arme barnach aus) Mein Kind! — mit Blut besteckt —

Rolla. Es ift mein Blut. (er reicht ihr bas Rind bin.)

Cora. (schließt es in ihre Arme) Mein Rind! - Rolla! -

Rolla. Ich liebte bich — bu thatft mir Unrecht — ich fann nicht mehr! — (er finte nieber.)

Along. (fic auf ihn werfend) Rolla! Du ftirbft! Rolla. Für Cora — (er first.)

Cota. (fdmerzhaft auf die Leiche herabbitdend) D! wer hat geliebt, wir biefer Dann! -Rnabe! du bift theuer ertauft!

Along. Las Cafas! hilf mir an Gott glauben. Las Cafas. Geine Bege find buntel! Bete an und bulbe.

(Der Borbang fallt.)



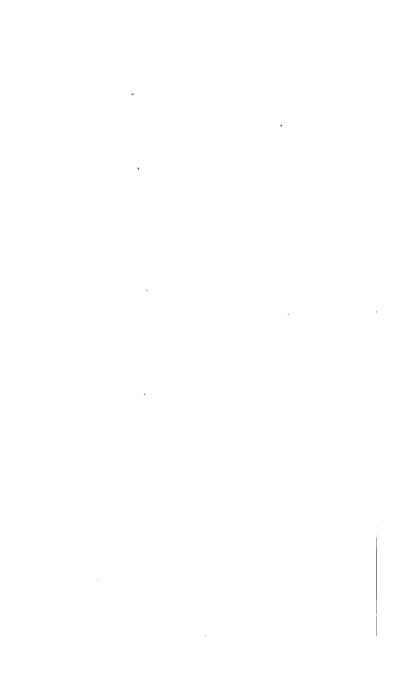

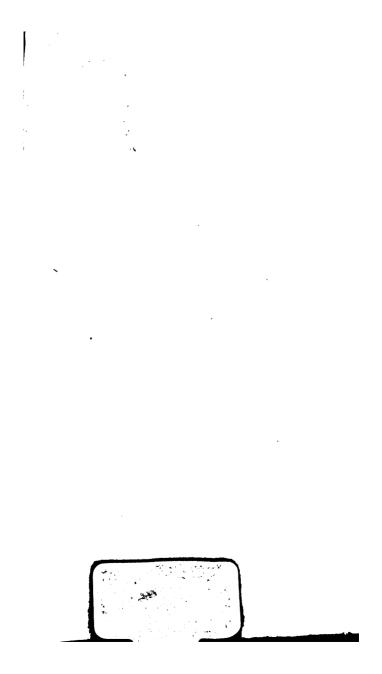

